

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

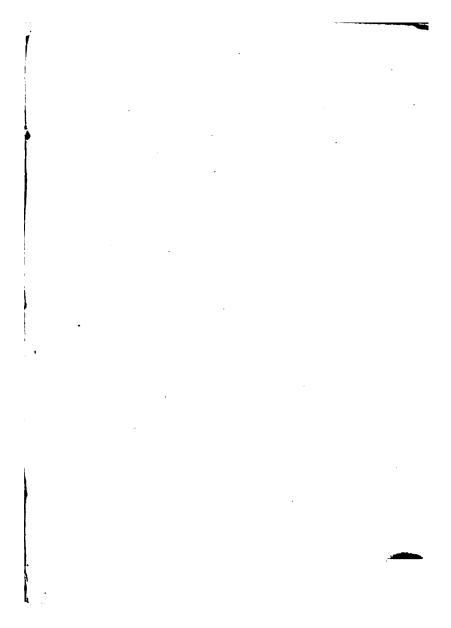

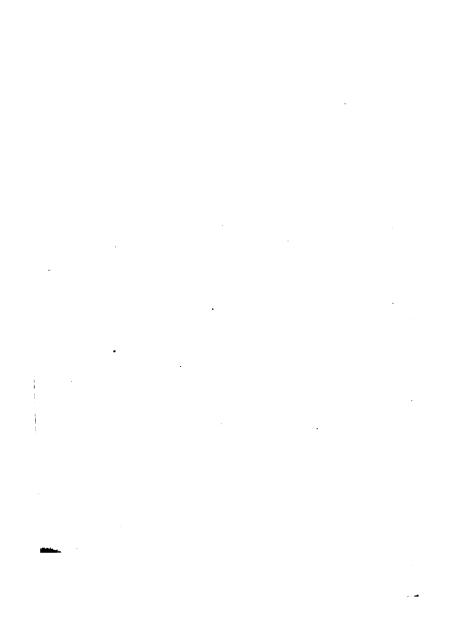

## Briefe

von

# Schiller's Gattin

a n

einen vertrauten Freund.

Serausgegeben

nod

Beinrich Dunger.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1856.

UNIVERSITY OF OF OXFORD

## Einleitung.

Als Schiller's Braut gegen ben einzig geliebten Mann bie flagende Beforgniß geaußert, bag er für ihre Schwester Karoline mehr als für fie fühle, zu biefer fich gang hinneige, ba warb ihr bie von tieffter Liebe und flarfter Einficht eingegebene beruhigende Berficherung zu Theil, fie allein vermoae feinem Leben bochften Gehalt und beiligfte Weihe zu verleihen. "Karoline ift mir naber im Alter", fcrieb Schiller, "und barum auch gleicher in ber Form unfrer Gefühle und Bebanten. mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als bu, meine Lotte - aber ich wunsche nicht um Alles, bag biefes anders mare, bag bu anders mareft, als bu bift. Bas Raroline por bir por= aus bat, mußt bu von mir empfangen, beine Seele muß fich in meiner Liebe entfalten, und mein Befcopf mußt bu fein, beine Blute muß in ben Frub: ling meiner Liebe fallen. Batten wir uns fpater gefunden, fo batteft bu mir biefe icone Freude weggenommen, bich für mich aufblühen zu feben. Wie icon ift unfer Berhaltnig gestellt von bem Charlotte von Schiller. 1

Schidfal! Borte ichilbern biefe garten Beziehungen nicht, aber fein und icharf empfinbet fie bie Geele."

Und Das, was Schiller bamals in glücklicher Borahnung ausgesprochen, bas follte fich in bem von manderlei Leiben burchzogenen, aber burch Liebe und Freundschaft hochbegluckten Leben bes Dichters auf bas glangenbfte bewahrheiten. Charlotte von Lengefeld bilbete fich gang nach bem Sinne und Beifte ihres von ebelftem Feuer belebten, mit icharfem Blid bie Belt ber Erscheinungen in ihrem Rern erfaffenben, bem Bochften und Reinften mit feelenvollfter Bingabe guftrebenben Batten. Sagt fie ja felbit zwei Monate nach Schiller's Tob: "Die Jahre verbanden une immer fefter; benn er fühlte, bag ich burch bas Leben mit ihm feine Unfichten auf meinem eignen Weg gewann und ihn verftand wie keiner feiner Freunde. 3ch war ibm fo nöthig gu feiner Eriftens wie er mir. Er freute fich, wenn ich mit ihm zufrieben mar, wenn ich ihn verftanb. Diefes geiftige Mitwirken, Fortichreiten mar ein Banb. bas uns immer fefter verband. Seine poeti= fche Laufbahn, ber ich leichter folgen konnte als ber philosophischen, hat auch unfer Wefen noch fester aneinander gefeffelt."

Bas Schiller zunächst zu Charlotten hingezogen hatte, mar ein gewisser schwärmerischer, seinem eignen Befen zusagenber Sang, ber mit reinem Naturfinn, eindringenbem Gefühle, herzlicher Gutmuthigkeit, lieb-

licher Beiterfeit und glücklichfter Bilbung fich iconftem Ginflang verband. Benn Charlotte, Die in nachfter Berbindung mit ber freien Ratur unter ber forgfamen Leitung einer einfichtevollen Mutter, im innigften Busammenleben mit ihrer fast vier Jahre ältern, fruh vermählten Schwefter aufgewach= fen war, ihrem Gatten einen Theil ihrer unendlich garten Auffaffung ber Natur und ihrer frifchen Beiterfeit mittheilte, fo gab Schiller ihrem Wefen eble Burbe, ernftes Selbstbewußtsein, ichwungvollen Drang nach reinster Menschlichkeit, rubige Sicherheit tief erfafter Lebensanichauung. Satte icon bas aufblühende Madden fich reiner Bilbung zugewandt, fich ber Dichtung und philosophischer Betrachtung mit lebenbigem Sinne bingegeben, fo fand Charlotte in Schiller ben liebevollften und zugleich geschmadvoll einfichtigsten Leiter und Lenker ihrer Lieblingeneigung, welcher bie Gefahr brobte, fich in felbstgefällige Bespiegelung zu verirren. Und fein hober Beift rubte als iconftes Erbtheil auf ber fo frub ibres Gatten beraubten ebeln Krau, beren finnige Liebe für alles Gute, Wahre, Schone, Bobe, beren reges Befühl und begeifterter Drang für reine Menschheit und würdige Freiheit, beren garter Raturfinn und feelenhafte Glut, beren echt beutiche vaterländische Befinnung, beren gemuthliche, berg= liche Theilnahme an jeder ebeln Menschenerscheinung, beren forgfam übermachenbe, flar leitenbe, bas Glud ihrer Kinder innigst mitfühlende Mutterliebe, deren tiefe Sehnsucht nach bem so früh in allem Glanze höchster Dichterkraft ihrem herzen entriffenen Geliebten sich zur Bilbung einer der edelsten Frauen= gestalten unfere Bolks vereinigen:

Das gange Wefen biefer wunderbar angiebenden Erfcheinung, in beren holbem Lichte fich Schiller's Ratur gur vollften Reife entfaltete, fpricht fich in ihren Briefen aus, welche, wenn auch häufig rafch bingeworfen und baber von Rachläffigfeit im Ausbruck nicht frei, doch die eigne Anmuth ihres reichen, tiefen, gefühlvollen Beiftes rein wiederfpie-Selbft bas Rleinliche bes Lebens gewinnt geln. bier eine bobere Bedeutung, ba fie Allem einen finnigen Bezug zu geben weiß; ihr hoher, reiner Sinn waltet überall, im Ernft wie im Scherg, auch in leidenschaftlicher Erregung, und leibt, wie mannichfaltig auch oft die befprochenen Gegenftande find, wie anspruchelos fle fich auch bem Buge ihrer Bebanten überläßt, ihren Briefen eine eigenthumliche Ginbeit.

Bisher find nur einzelne ihrer Briefe an ihren Gatten, an ihren Better und spätern Schwager Wilhelm von Wolzogen, an Friedrich von Stein, ben Sohn ihrer mutterlichen Freundin, und an Fischenich, ber einige Zeit in Jena ihr hausfreund und Tischgenoffe war, zur herausgabe gelangt 1).

<sup>1)</sup> Literarischer Nachlaß ber Frau Karoline von Bols

Die vorliegenbe, so viele Jahre umfassenbe Sammlung durfte eine ganz besondere Wichtigkeit für sich in Anspruch nehmen, da Frau von Schiller hier bem vertrauten Freunde gegenüber Alles, was sie bewegt, erfreut und drückt, unverhohlen ausspricht, ihr ganzes Herz sich ihm öffnet, wenn sie sich auch scheut, durch zudringliche aussührliche Berichte aller Bedrängnisse ihres Lebens ihn zu beunruhigen. Auch zu scharfen Aeußerungen, wie sie nicht weniger Schiller eigen waren, läßt sie sich zuweilen von ihrem lebendig erregten, entschieden sich ausprägenben Gefühl hinreißen, die, wenn auch nicht immer ganz gerecht, doch für ihre Auffassung der Dinge höchst bezeichnend sind.

Der Bertraute, an welchen unsere Briefe fich richten, ift Goethe's Urfreund, Lubwig von Knebel, ein Mann von feinem, tief anklingendem, vielseitig gebildetem Sinne, von lebhaftem Feuer, herzlicher Gemuthlichkeit, innigem Wohlwollen und reinem Ebelmuth, beffen volle Lebensluft ber burch seine Erziehung gesteigerte Mangel frischen, thatkraftigen

zogen. Zwei Banbe. Leipzig 1848—49. — Briefe von Goethe und bessen Mutter an Friedrich von Stein. Nebst einigen Beilagen. Herausgegeben von J. J. H. Ebers und Aug. Kahlert. Leipzig 1846. — Andenken an Bartholomaus Fischenich. Meist aus Briefen Friedrich's von Schiller und Charlottens von Schiller. Bon J. H. Hennes. Stuttgart 1841.

٠,

Selbstvertrauens leiber gar empfindlich bampfte, ihn oft mit arawöhnischem Dismuth und trüber Unzufriebenheit erfüllte, und ba er bem Wibrigen und Reind= feligen nicht bie mannhafte Rraft felbftbewußten Lebens entgegenzuseten, biefes als ein nothwendiges Uebel zu ertragen vermochte, sondern zu leibenschaft= lichfter Aufregung fich bingeriffen fühlte, gang eigent= lich aus ber Welt berausgetrieben murbe, in welcher zu wirken er gerade vorzüglich bestimmt ichien. 3m Jahre 1774 mar er gum Ergieber bes Bringen Ronftantin nach Beimar berufen worben. Diefes Berhältnig löfte fich fieben Jahre fpater, wo fein fürftlicher Bogling in Begleitung eines feiner Lehrer fich auf Reisen begab. Bei feinem Austritt erhielt er bas festgefeste Jahrgehalt und ben Charafter eines Majors, wie ihm auch ber Aufenthalt auf bem berzoglichen Schloffe Tiefurt freundlichft gestattet murbe. Allein Ungufriebenheit mit feinem geschäftelosen, ibm, wie er argwöhnte, von vielen Seiten beneibeten Leben trieb ihn balb nach feiner franklichen Beimat gurud, von wo er erft fast brei Jahre fpater, im Sommer 1784, nach Weimar anrudfehrte. Doch wie freundlich er fich hier auch überall, besonders von Berber, Goethe und ber Bergogin = Mutter, aufgenommen fühlte, ihm, bem jebe bestimmte Wirksamfeit abging, ward es gar balb in ber Nabe bes Sofes übel zu Muthe, und fo ging er nach Jeng, wo er eine fleine Wohnung auf bem alten Schloffe bezog und einige Zeit in ftiller Rube und Beschaulichkeit, im reichen Umgange mit ben Meiftern ber Dichtimg und Lebens= weisheit, im ununterbrochenen freundlichen Berfehr mit Berber und Goethe verlebte. Eine im Sommer 1785 mit Goethe nach Rarlebab unternom= mene Reise führte ihn nach feiner Beimat. folgenden März finden wir ihn wieder zu Jena, wo ihn außer Goethe's häufigen Besuchen besonbers ber Umgang mit ben englischen Offizieren Geron und Inverary erfreute. Dit biefen besuchte er auch bas nabe Rubolftabt, wo er im Saufe ber Frau Oberhofmeisterin von Lengefelb einfprach, beren Befanntfchaft er burch bie auf Goethe's Bilbung fo ein= flugreiche Frau von Stein gemacht hatte; Lettere befuchte er häufig auf ihrem bei Rudolftabt gelege= nen Gute ju Rochberg.

Bon ben beiben Töchtern ber Frau von Lengefelb — bie ältere Karoline war bereits an ben hofrath von Beulwit verheirathet — zog ihn bie jüngere Charlotte burch ihren lebhaften, feinen Sinn besonders an, wenn sie auch von einer gewiffen Geziertheit sich nicht ganz frei hielt. Sie stand damals in ihrem einundzwanzigsten Lebensjahre, hatte bereits in Begleitung von Mutter, Schwester und Schwager einige Zeit in ber französischen Schweiz verlebt und sollte bemnächst von der sie mütterlich liebenden Frau von Stein zu Weimar als Hofdame

eingeführt werben. "Seit brei Tagen bin ich bier", fdreibt Rnebel am 29. September 1787 von Rochberg aus feiner Schwefter Genriette, "und bas foone Wetter und bie friedliche Bausgesellschaft läßt mich ein reines Bergnugen genießen. von Stein ift allein bier mit Kris, ihrem Sobn. Die erften Tage traf ich bie Fraulein von Lenge= felb aus Rubolftabt, welche ich heute nebft Fris bafelbft bei ihrer Mutter und ihrem Schwager und Schwester, Berr und Frau von Beulwit, besuche. Wir geben zu Ruß bin; benn Rubolftabt ift nur anberthalb Stunden von bier. - Die Lengefelbi= fchen in Rubolftabt find gar gute Leute; ich habe nicht balb eine beffere Familie gesehen. Bor eini= gen Jahren burchreiften fie bie Schweig, Mutter, beibe Töchter und ber nicht gang angenehme Berr Schwager. Dies bat ihnen viel gute Befannt= fcaft gefchafft und ihr Leben gewiffermagen erhöht, bag fie an Mehrerem Antheil zu nehmen vermögen. Lotte ober Fraulein von Lengefelb hat bei ihrer beinahe finbifden Unidulb wirklich einen erhöhtern Beift für alle und auch febr ernfte Wiffenschaften. Sie ift bie Gefellicafterin von Frig."

Gleich barauf, im November, machte Charlotte von Lengefelb Schiller's Bekanntschaft, ber mit ihrem Better von Wolzogen auf einen Lag nach Rubolstabt kam. Der junge Dichter war auf Goethe's begeisterten Berehrer Knebel, ber beim Bergog besonbere bamale bebeutenbfter Bunft fich erfreute, nicht wohl zu fprechen. Dag biefer ein Mann von Geift und Charafter, von hellem Berftande und vielen Renntniffen fei, konnte er nicht leugnen; aber bie "findliche Ginfalt ber Bernunft", wozu Goethe ibn wie alle feine Anhanger angeteitet hatte, mar ibm zuwiber, er fab in biefer ftolgen Berachtung alles philosophischen Dentens, in biefem einseitigen, blos bem Beugniß unfrer funf Sinne vertrauenben Unschließen an bie Natur fo viel "Gelebtes, Sattes und grämlich Hypochon= brifches", bag es Ginen beinahe mehr reigen follte, auf entgegengesette Weise ein Thor zu fein; und fo erging er fich gern in gutmuthigem Spott über biefen "hofphilosophen", von welchem fich Charlotte weit inniger angezogen fühlte als ihre ältere anspruchevollere, ju felbständiger Ausbildung ge= langte Schwefter , beren Sinn von Natur aus mehr auf ernftere Betrachtung geftellt mar. In berber Beife außert fich Lettere über ibn in einem Briefe an Schiller. "Es gibt feinen Menichen", bemerft fie, "ber fich beffer zu einem Romöbiencharafter ichictte, ale er mit feiner bunticheckigen Philosophie. Gott hat ihn eigens bazu geschaffen, glaub' ich, bağ eine Romobie aus ihm gemacht werden foll." Ein andermal fpricht fie von feinem "hinreigenben Binfel in launenhafter Ausmalung unbehaglicher Buftanbe".

Im Anfange bes folgenben Jahres verweilte Charlotte von Lengefelb faft zehn Wochen in Weimar. \_,, Es ging mir febr wohl in Weimar", ichreibt fle ihrem Better Wolzogen ; "ich habe viele Freunde bort, und bie Beit verging mir angenehm und frob. Frau von Stein, die Ralben (Frau von Ralb), Schiller, ber hofphilosoph, wie Sie fagen, herr von Rnebel, und herber waren meine vorzüglichste Gefellichaft." Begen Enbe Dai machte Rnebel einen Befuch in Rubolftabt in Begleitung ber Frau von Stein. In bemfelben Monate bezog Schiller eine Wohnung im Dorfchen Bolfftabt, gang in ber Rabe von Rudolftabt, mo er bis gum Berbfte im innigsten Umgange mit bem ebeln Schwesterpaare die friedlichften, herzerhebenoften Tage verlebte. Mußte auch bas Bilb Rnebel's, beffen theilnehmende Gefälligfeit Charlotten immer mit neuen Buchern verfah, vor Schiller's frifcher, reich ftromenber Begenwart zurudtreten, fo blieb biefem boch ber reinfte Antheil ber jungen Freunbin gewidmet, die fein edles Berg und fein lebhaftes, fo menichlich icon empfindendes, bildungs= reiches Wesen wohl zu würdigen wußte: In biefe Beit fällt ber Anfang unfere Briefwechsels. Gines febr angenehmen mehrtägigen Besuchs ber Frau von Stein und der Familie Lengefeld zu Jena ermahnt Anebel in einem Briefe an feine Schwefter vom 16. September 1788. "Wie fanft und artig

n Sir ndidic n Şev Siral nina.

regel

Redi

mi

ihi

idi

ú

ie

ber Strom biefer Tage floß, kannft bu bir nur vorstellen", äußert er. Auch in einem spätern Briefe an Henrietten, vom 5. Januar 1790, gebenkt er Lottens, bie mit ihrer Schwester in Weimar geswesen.

3wei Monate nach Schiller's Berheirathung begab fich Rnebel, ben mancherlei unangenehme Berbaltniffe feit lange verftimmt hatten, wieber auf einige Beit nach feiner Beimat, wo er bas erfcutternbe Unglud erlebte, bag fein von verzweifelnbem Schmerze gequalter Bruber Dax auf einem abenblichen Spaziergange wenige Schritte von ihm feinem Leben ein Enbe machte. 43m Mai 1791 febrte er nach Weimar gurud, biesmal in Beglei= tung feiner vortrefflichen Schwefter Benriette, welcher einige Monate fpater bie Erziehung ber Pringeffin Raroline anvertraut wurde. Bon jest an lebte er meift in Beimar. Gine nabere Berbindung mit Schiller, ber nach Jena gegangen war, fam nicht gu Stanbe, auch nicht als fich bas berrliche Freundfcafteband zwifden Goethe und Schiller gefchlun= gen hatte. Rnebel fühlte fich mehr ju Berber bin= gezogen, ber immer entichiebner gegen Schiller Partei nahm. Doch fehlte es nicht an manchen freundlichen Berührungen zwischen . Rnebel und Schiller; fo mar es Rnebel, ber Jean Paul und fpater ben Schotten Macbonalb bei biefem einfübrte.

斪

ы

Familienverhältniffe veranlagten Rnebel, Enbe Juni 1797 feine Beimat wieder zu befuchen und im Anfange bes folgenden Jahres feinen beständigen Aufenthalt in bem einfamen Bergftabten Ilmenau zu nehmen, wo die langft beschloffene Berbindung mit Luife von Ruborf ihm endlich ein bauernbes Familienglud ichenfte. Sieben Jahre fpater ichlug er feinen Wohnfit zu Jena auf, bas Schiller unterbeffen mit Weimar vertauscht hatte. Wenn es Knebel auch mabrent feines ilmenauer Aufenthalts nicht an freundlicher Gefälligkeit gegen Schiller hatte fehlen laffen, ben er mahrend feines zweimaligen Besuchs zu Weimar gefeben baben burfte, fo hatte boch icon ber machtige Ginfluß Berber's, ber als heftiger Anklager gegen Rant aufgetreten mar, jebe nabere Berbindung mit bem Dichter bes "Wallenftein" gehindert. Als aber im folgenben Mai ein früher Tob ben ebeln Ganger ber Erbe entruckt hatte, ba bewährte fich Rnebel's und feiner Schwester Antheil an bem Schickfal ber Gattin in ebelfter, innigft berglicher Beife. "3d war fehr frant und hoffte zu fterben", fchreibt Frau von Schiller wenige Bochen nach bem fürchter= lichen Schlage an Frit von Stein, "nur ber Bebante an meine Rinber fonnte mir noch eine Stupe für's Leben geben. Ihre Mutter bat mir treu in bem bitterften Momente meines Lebens beigeftanben. - Auch die Rnebel hat mir ihre Theilnahme

auf eine Art gezeigt, bie mich auf ewig an fie feffelt."

Seit biefer Zeit entspinnt fich ein freundlicher Briefwechsel zwischen Anebel und Frau von Schil-Außer biefer ebeln Frau ftand er in Weimar por Allen mit feiner Schwefter, Frau von Stein und Emilie Gore in genauester brieflicher Berbin= Befonders lebhaft murbe ber Briefmechsel, als feine Schwefter henriette Ende August 1810 Weimar verließ, um ber an ben Erbpringen von Medlenburg = Schwerin vermählten Bringeffin Raroline nach Lubwigeluft zu folgen. Balb warb ber briefliche Berfehr fo lebhaft, bag bie Botin, welche wöchentlich zwei mal zwischen Jena und Weimar ging, nur bochft felten ohne ein freundliches Beichen entlaffen wurde, ja auch bei zeitweiliger Entfernung von Beimar fonnte Frau von Schiller nicht unterlaffen, fich mit bem Freunde zu un= terhalten. Gegenseitige Beluche belebten bie freund= lich = herzliche Berbindung.

Anebel's Briefe an Frau von Schiller liegen uns nicht vor. Dagegen ift es uns vergönnt, aus ben an seine Schwester nach Lubwigsluft gerichteten Briefen einen Blick in bieses wenigstens von ber einen Seite sehr vertraute Berhältniß währenb ber Jahre 1810—12 zu thun. Tritt hier auch zuweilen eine gewisse Berstimmung und ein Berztennen bes burch ben schwersten Berluft tief erz

schütterten Zuftandes ber ebeln Frau hervor, so leuchtet boch Anebel's innige Berehrung beutlich burch. Noch näher fühlte bieser sich zu ber herzelichen Freundin hingezogen, als ihm durch einen frühen Tob seine Henriette geraubt wurde, welscher die mit schwärmerischer Liebe von Beiben gesfeierte Prinzessin Karoline nur zu bald folgen sollte.

## Aus Knebel's ungebruckten Briefen an feine Schwefter Henriette.

7. Detober 1810.

Ich erhalte eben einen Brief von der Schillern, die vor wenig Tagen wieder nach Weimar gekehrt ift. Sie ist sehr zufrieden von ihrer Reise, nennt mir aber nicht einen Ort, wo sie gewesen ist; doch daß ich ungefähr errathen kann, sie sei in der Schweiz gewesen; ob sie weiter gegangen, weiß ich nicht. Auch sagt sie nichts von ihrer Schwefter. Uebrigens freut sie sich der neuen Kräfte und Stärke, die ihr diese Reise gegeben, und fühlt sich ihrer vorigen ängstlichen Beschwerungen ziemlich entledigt. Das ist eine gute Wirtung. Sie sagt: "Ich habe neuen Glauben an die Alles belebende Kraft der Natur wiedergefunden und sinde, daß man mit diesem die Stürme des menschlichen Geistes leichter aushalten kann. Diese rege Kraft, die Alles bildet,

ift mit bem Guten in ewigem Bündniß, und sobalb wir Glauben an sie haben, sinden wir auch
noch Gutes um uns." Ich bin mit dieser Gesinnung im vollfommnen Einverständniß und halte
mich auch baran. Das blasse Gesellschaftsleben, das
wir jest zum Theil führen, zieht uns ab von den
Grundgefühlen der Natur und ist gar oft Ursache
falscher oder auch gemeiner, selten sehr tröstlicher
Ansichten. Uebrigens denkt die gute Schillern deiner und der lieben Brinzes mit herzlichen Gefühl,
und sie wünscht durch ihre Briefe deine
Stelle wenigstens einigermaßen ersesen
zu können, wozu ich ihr denn gar willig
bie Hand biete.

9. Detober 1810.

Heute Morgen habe ich an die Schillern geschrieben und ihr ein Exemplar von beiliegendem Gebicht (Hymnus an die Erde) geschickt, von dem du einen Theil kennst.

18. October 1810.

Von der Schillern hab' ich auch Briefe erhalten. Sie klagt über die durre Jahredzeit, und dann, daß die Bosten nach Ludwigslust so träg hin und her schleichen, und verlangt nach deiner und der lieben Brinzes Gesellschaft, die ihr einziger Troft gewesen sei. Auch erzählt sie mir noch etwas von den Bestanntschaften, die fie auf ihrer Reise gemacht hat,

und fceint mehr bavon zufrieben, als wir Andern es vielleicht gewefen waren.

22. Rovember 1810.

Diefen Morgen erhalte ich noch einen Brief von ber Schillern, die fich recht kindlich beiner Zuschrift erfreut. Sie ift mit zarter Liebe dir zugethan und wirklich eine sehr gute und gefällige Frau. Sie schreibt mir mit Rührung von Goethe's Freundschaft für mich, das mir benn auch wohlthut.

5. December 1810.

Die Stein, die Gore und auch die Schillern muß ich (in Beimar) sehen; benn sie find immer artig gegen mich und schreiben mir beständig.

10. December 1810.

Dann besuchte ich auch die Schillern, die Präfibentin Fritsch und andre Menschen, die sämmtlich freundlich waren und mit unendlicher Liebe beiner und der Prinzessin gedachten.

26. December 1810.

Die übrigen Freunde und Freundinnen besuchte ich täglich, wie die Frau von Stein, die gute Emilie Gore, die Schillern u. f. w.

28. Januar 1811.

Eben lefe ich noch bei ber Dämmerung einen Brief von der Schillern, den ich schon gestern ershalten. Ich wollte, du hättest etwas von ihr, sich mit Phantasten zu nähren; doch wurde es dir eben nicht anstehen. Es ist etwas Schwäche dabei. Sie

weiß fie, wie die Frau von Stein, überall bergubolen, aus Buchern, aus ber Welt, aus eignen Erfcheinungen. Uebrigens ift fie eine grundgute Frau, boch nicht immer in fich glücklich; fie braucht bazu frember Gulfe, und fo fühlt fie beinen und ber lieben Pringeffin Berluft aufe empfindlichfte. 3ch bin gang überzeugt, daß bu ihr gang besonders wohlthätig warft, ob bu es felbft vielleicht nicht fo bemerkteft. Sie braucht fanfte, vernünftige Unterftubung - und fo wendet fie fich zum Theil jest an mich, ber ich ihr boch bei weitem bas nicht fein Man muß fich felbft fcon in ber Dentungs: art beinabe gang abnlich fein, um fich einanber bierin medfeleweis unterftugen ju fonnen. Unfre Worte muffen mehr nur Erinnerungen fein; bas Neue findet fich fo felten und geht fo felten über. Ueber einen neuen Brief unfrer trefflichen Pringeffin war fie febr erfreut, und nimmt besto mehr Theil an bem Uebel beiner Augen, als fie glaubt, bag biefes bich auch am Schreiben binbern werbe. Unglud habe ich noch in ber Corresvondens mit biefer guten Freundin, bag fie mir oft bie Worte, bie gerade bie nothwendigften find, am undeutlich= ften fdreibt.

15. Februar 1911.

Bon ber Schillern hab' ich vor ein paar Tasgen einen Brief erhalten, ben ich fast Luft habe, dir ganz zuzuschicken. Er enthält am Ende Bors Charlotte von Schiller.

fälle, die sich in Weimar zugetragen haben und von denen ich sonst zur Zeit nichts weiß. Die trüben Aussichten auf die Zukunft, die er sonst noch enthält, habe ich ihr einigermaßen aufzuheitern gesucht. Beränderungen muffen einmal in der Welt sein, und bei uns sind sie höchst nöthig. Wenn das Aeußere auch dabei verliert, so muß wahrscheinlich das Innere dabei gewinnen — und dieses thut bei uns so große Noth. Alles, Alles strebt blos nach dem Aeußern.

21. Februar 1811.

Die Schillern geht jest nach Rubolftabt. Sie schreibt mir immer fleißig und ift recht wader und treu.

17. Mära 1811.

Die Schillern ift auch von Rubolftabt wieber nach Weimar gekehrt und schreibt mir einen recht gemuthlichen Brief. Sie fagt mir gar viel Gutes von der dort regierenden Fürstin, das mir Freude macht.

8. April 1811.

Frau von Stein wollte uns heute besuchen; sie ist aber nicht gekommen und kommt nun vielleicht morgen mit der Schillern, die ihren ältesten Sohn Karl bei sich hat, der sie aus Beidelberg besucht, hat und recht brav geworden ist. Die Mutter hat unfägliche Freude darüber, und das ist der gueten Frau wohl zu gönnen.

2. Mai 1811.

Die Schillern hat mir gestern einen etwas gerührten Brief geschrieben, weil heute, wie ich glaube, + - 9.5. 1865. ber Sterbetag ihres Mannes war.

9. Juni 1811.

Beftern bat uns Frau von Stein und Frau von Schiller bier besucht. Es war ein recht lieber Tag, nur war ich orbentlich betrübt, bag unfre gute Gore, wie ich es mir gewiß erwartet hatte, nicht mittam. Sie ließ fich wegen Unpaglichkeit entichuldigen und ichrieb mir nun einen Brief barüber. 3d hatte bie iconften Rosen am frühen Morgen aufgesucht, um unfre Wohnung bamit zu fchmucken, und biefe find gerade jest recht fcon. - 3ch habe immer mir beinen Geburtstag (29. Juni) als bas Rofenfest gedacht, und ba biefe lieben Blumen jest etwas früher erfchienen find, fo wollte ich ihn in Gegenwart beiner geliebten Freundinnen auch etwas fruber feiern. Diefes gelang mir nun burch bie Abwesenheit unfrer guten Emilie nicht fo gang, boch wurde beiner und ber bortigen Lieben berglich ge= Frau von Stein war wirklich nach ihrer bacht. guten Art ungemein theilnehmend und gefällig, auch war fie wohl und beiter. Rein Sturm brobte am himmel, auch machten wir eine Partie auf bem Waffer hier auf ber Sagle, wobei Rarl (Knebel's Sohn) ben Schiffscapitan und Steuermann zugleich machte.

11. Juni 1811.

Die Schillern ichreibt mir verrucktes Beug über (Goethe's) Sadert. Ihr gefällt ber Ronig (von Reapel) gar nicht, und fie will ihm burchaus ben Scepter fatt bes Baibmeffere in bie Sand geben. Wenn er nun aber nicht bazu geboren ift? Was fann ber arme Ronig bafur, bag er fo erzogen worben? und in biefem Sanbe? unter folden Umftanben? Es ift mabr, bafur hat er auch jest feine Rrone eingebußt. Er tonnte fle nicht erhal-Aber mas mare es benn, wenn er miber fein Befdid und Beftirn jum Rriegehelben mare ge= macht worden, fich bamit jämmerlich abgeplagt hatte und am Ende mit bem Berluft und bei ber Unebre von vielen Taufenben biefelbe Krone batte bingeben muffen? So ift er boch wenigstens nicht gang ungludlich geworben, und ben Seinigen hat er eben auch nicht geschabet, an benen nicht vielezu holen mar. In einem einmal verrudten Staat, bei einer jolden Ration ift fower zu helfen. - Bang anbere ift es bei einem beutschen Staat, wo bie Den= fchen meift an einen bloben und blinden Gehorfam gemobnt find und fie wenig andre Leibenschaften und Bedürfniffe haben ale die Brot= und Titelluft - und boch feben wir, was gefcheben ift! Es mare vielleicht beffer, wenn manchem unfrer Furften nicht weisgemacht worben mare, daß er felbft regieren muffe.

30. Juni 1811.

Die Schillern fdreibt mir, bag fie an beinem Beburtetag berglich beiner gebachte. Sonft ift ber Brief auch recht artig, nur finbet fie Alles trub und bufter wie eine Rebelwelt vor fich liegen, worüber ich fie benn icon gewaltig geplagt habe, weil ich es nicht leiben fann, ba fein Menfch mehr Urfache bat, beiter und zufrieden zu fein, als fie. Ihre Rinber, ibr Bermogen, Alles ift in autem Stand, wie fie fich's nur munichen fann. ift's: bas Glud tonnen weit weniger Menfchen noch ertragen als bas Unglud. Immer ichauen fie nach außen, nach ber Welt, nach Wetter und him= mel, und machen fich muthwillig unglücklich. Diefe Thorheit muß man icharf beftrafen, besonders in biefen Beiten, wo fo Biele reell zu flagen hatten.

16. Juli 1811.

Mit der Herzogin geht es, wie ich höre, beffer. Sonft hat uns unfer vorgestriger Besuch der Frau von Wolzogen und von Schiller nicht viel Neues gebracht.

31. Juli 1811.

Die gute Schillern ift auch gar freundlich gegen mich und schreibt mir fehr fleißig, so von Allerlei, boch von Klatschereien läßt fie mich nichts hören und ift sehr vorsichtig gegen mich. Ich glaube, die Beängstigungen, die sie öftere fühlt, kommen hauptsfächlich von ihrem körperlichen Zustand, der mir nicht der beste zu fein scheint.

6. December 1811.

Den andern Morgen kamen Geschenke (zum Geburtstag) von Weimar, — von Frau von Schiller ein artig Geldbeutelchen, orange mit schwarzen Schnuren, und dazu die freundlichsten Worte.

4. Februar 1812.

Auch die gute Schillern hab' ich (in Welmar) besucht und den alten Wieland.

16. Webruar 1812.

Auch die gute Stein ichrieb mir frohliche Worte (über die gludliche Riederfunft ber Bringeffin Raroline), und eben erhalt' ich bergleichen von der Schillern.

27. April 1812.

Diefen Morgen erhalt' ich auch einen Brief von ber Schillern, Die wahrscheinlich biefen Mittag gut uns kommt.

14. August 1812.

Die Schillern hat ihre Schwester, die Frau von Wolzogen, bei sich. Sie bedauern sehr ben Tob bes jungen Dalberg.

9. December 1812.

Mittags erhielt ich (zum Geburtstag) einen Brief und ein Glas eau de Cologne von Frau von Schiller.

23. Mai 1813.

Bon unfern Freundinnen in Beimar erhalte ich fleißig Briefe, boch find biefe eben auch nicht

tröftlicher; nur Frau von Stein erhalt fich zu mei= ner Bermunderung ben Beift noch am unbefangenften.

Leider ift es uns nicht vergonnt, die für die Verhältniffe bes weimarer Bof= und Dichterlebens fo bebeutenben Briefe ber Frau von Schiller vollftanbig mitzutheilen. Ein Theil liegt wohlverfoloffen an ficherm Drie, und burfte beffen Erlofung feineswege in naher Aussicht fleben, nach ben merfwurbigen Erfahrungen, bie uns bei bem Berfuche, biefen Schat gu beben, auf eine fo traurige, manche vorzeitig gebegte icone Soffnung bitter nieberichlagenbe Weise überrascht haben. Allein muffen wir es auch bebauern, bag burch biefes angftliche Borenthalten viele höchft ichatbare Mittheilungen aus einer noch feineswegs flar vorliegenben Beit und entgeben, bas Bilb ber ebeln Gattin Schiller's tritt uns in ben bier gludlich ber Deffentlichkeit geretteten Briefen fprechend entgegen. Wie gang ift bie eble Frau burchbrungen von bem Bewußtfein ihrer fo ichweren als theuern Mutterpflicht, wie innig lebt fie in ben Erinnerungen an ben fruh entichwundenen Batten, wie fühlt fie fich, mag auch ein truber Schleier ihre Seele bebeden, als freisinnige beutsche Frau, auf ber Bobe icon menichlicher Bilbung, im innerften Genuffe alles Reinen, Guten und Schonen! Und wie rubrend ergießt fich ihres reichen Bergens liebe=

voller Antheil an der vortrefflichen Pringeffin Raroline, ber Mutter ber Bergogin von Orleans, an biefem holden Engel, biefer Iphigenie, Die, verfolagen an bie unliebe Rufte, fern vom Lande ihrer Sehnsucht hinsiechen follte! War ja auch Anebel, in wie manchen anbern Beziehungen er auch von ben Anschauungen und Gefühlen ber Freundin abweichen mochte, mit unlösbaren Banben an jene bobe Dulberin geknüpft, beren Erziehung feine Schwester Benriette ihr Dafein mit begeifterunge= voller Aufopferung gewidmet hatte. Und bie Liebe zu jener ebeln Pringeffin, mit welcher Innigfeit überträgt fie Frau von Schiller auf die binterlaffe= nen Rinber und bie ftellvertretenbe Mutter! Beld ein gartes Gefühl fie befeelte, tritt, wie in fo manden treffenben Urtheilen, befonbere über fürftliche Berfonen, febr bezeichnend in ber liebevollen Berehrung ber Fürstin von Rudolftabt uns entgegen. Auch bem hofe von Weimar mar fie mit ganger Seele ergeben, wenn fie es auch nicht verschmerzen fonnte, daß ihren beiben Gohnen im weimarifchen Staatsbienft feine Aussicht eröffnet wurde. Ueberall zeigt fich Frau von Schiller als eine burchaus edle und murbige Ericheinung, bie ihr reines Befen auch in ihren unmuthigen, zuweilen bochft ungerechten Meußerungen nicht verleugnet. ben feinen Anftand genommen, auch berartige Bemerfungen meift unverfürzt mitzutheilen, in ber

Ueberzeugung, jeber verständige Leser werde den augenblicklichen Ausstuß einer unmuthigen Stimmung oder auch die entschiedne Abneigung gegen einzelne Bersonen — wir nennen in dieser Beziehung den höchst verdienten Kanzler von Müller — nicht als durchaus maßgebend betrachten. Auslassungen haben wir uns höchst selten gestattet, fast nur da, wo es sich um unbedeutende Aufträge oder persönliche Berhältnisse handelte, und in den meist wiederkehrenden Schlußsormeln der Briese. Offensbare Schreibsehler haben wir stillschweigend versbessert.

Die edle Frau erlebte noch die Freude, ihre bei= ben Sohne verheirathet ju feben; ihre beiben Tochter vermählten fich erft nach ihrem Tobe. "Frau von Schiller hat vor einiger Beit burch Emilie an Frau von Stein fcreiben laffen", melbet Frau von Ablefeld am 13. November 1824 an Knebel, "weil ihre Augen es ihr eigenhändig nicht erlauben. Uebrigens ift fie wohl und gludlich in bem Glud ihrer Rinber. 3hr zweiter Sohn heirathet jest auch. Frau von Schiller ruhmt bie gludlichen Berhaltniffe ber Braut. Sie wird biefen Winter bei bem jungen Chepaar zubringen." Leiber verschlimmer= ten fich ihre Augen immer bebenklicher, fobaf fie fich mit völliger Blindheit bedroht fab. terwarf fich zu Bonn einer Augenoperation, Die unter funftgewandter Sand gludlich gelang und ihr

ben vollen Wiebergewinn bes Gesichts versprach; aber ein Nervenschlag riß unerwartet ben Faben eines so schönen, ebeln Lebens ab. Sie starb zu Bonn am 9. Juli 1826, einundzwanzig Jahre nach ihrem Gatten, brei Jahre nach dem Tobe ihrer Mutter. Liebliche Bilber umspielten ihre letzten irsbischen Augenblicke.

Rubolftabt, ben 3. Juli 1788.

Dier schicke ich Ihnen des guten Geron's 1) Brief wieder, mit vielem Danke. Es freute mich, etwas von ihm zu lesen. Sein Deutsch scheint er ziemlich vergessen zu haben, aber es ist doch besser, er vergist unstre Sprache als uns. Er hat mir rechte Lust gegeben, Madera auch zu sehen. Es muß ein sonderbares Gefühl sein, sich in einem andern Weltztheil zu sehen, und so weit von seinem Vaterland. Andern Nationen vergebe ich's, ihr Vaterland zu lieben, wir aber haben im eigentlichen Sinne keins, wir haben nichts Eigenes. Wäre ich in England

<sup>1)</sup> Diefer englische Capitan hatte sich mit bem Lord Inverary und einem Herrn Ritchen in ben Jahren 1786 und 1787 zu Jena aufgehalten, wo sie bei Griesbach wohnten. Er ist wol ber "gar gute" Engländer, ben Charlotte von Lengefelb in Beimar kennen lernte, wie sie am 7. März 1787 an ihren Better schreibt, und ber ihr Bope's Berke lieh. Heron's Brief an Knebel folgt im Anhange.

ober in einer Republit geboren, ich fonnte es mit ber größten Barme lieben.

Seit einigen Tagen habe ich bas Gebicht immer im Sinn von Herber 1); es ift boch fo fcon gefagt:

Neue Thaler, neue Sugel u. f. w.

Heron könnte recht interessante Nachrichten in Inbien sammeln, und bann von großem Nugen für Europa sein. Sein Geist beobachtet richtig, und bann hat er tiesen Sinn für's Schöne. Wenn Sie ihm schreiben, so sagen Sie ihm viel von uns Allen, er soll uns nicht vergessen, und auch baß ich ihm im August vorigen Jahres nach London geschrieben. Ich benke, mein Brief ist verloren gegangen. Sein Andenken wird mir immer lieb sein.

Es ift mir leib, daß ich Sie schon wieder mit meinem Schreiben belästige, aber ich nußte Ihnen meinen Dank für alle Ihre Gute doch wiffen laffen; sonst schriebe ich heute nicht. Ich bin nicht ganz wohl und finde wenig in meinem Kopf, das zum hinschreiben taugen mochte. Ich war gestern spät in der Luft, wir waren in großer Gesellschaft auf

<sup>1) &</sup>quot;Mabera", nach bem Spanischen. In biefer Romange, auf welche heron's Brief hinbeutet, heißt es:

Neue Bogel, neue Baume, Schone Thaler, holbe Sügel Loden freundlich bin zur Rufte.

einem Dorfe, wo Kirmes war; es kann auch fein, bag mich die Gefellschaft krank machte. Buffon intereffirt mich immer mehr. Nun leben Sie wohl!

Sie find boch wieder wohl? Die ilmenauer Reise, bachte ich, hatte Sie beffer gemacht, benn so frei in der schönen Luft herum zu schleichen, so viel Schönes zu sehen, läßt einem alles Andre verzeffen. Meine Berwandten empfehlen sich Ihnen aufs beste.

Ich hore gern, daß wieder Engländer in Beismar find; benn die Nation ist mir gar lieb 1). Es ware artig, wenn Sie sie herbrächten einmal. Abien!

#### 2.

Rudolftadt, ben 28. September 1788.

Ich wurde Ihnen ichon vorige Boche für Ihren lieben Brief und die iconen Sachen gedankt haben, wenn ich den Boten zu bestellen nicht vergeffen hatte. Und dann war ich auch in Kochberg 2), und brachte gar angenehme Tage dort zu. Wir haben zusammen die traurige Geschichte Struensee's gelesen 3).

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief an Fr. von Stein vom 30. Juli.

<sup>2)</sup> Auf bem nahen Gute ber Frau von Stein.

<sup>3) ,</sup> Authentische und hochft merkwürbige Aufflarungen über bie Geschichte ber Grafen Struensee und Brandt" (Berlin 1789).

Sein Geift, ber, mit aller Schwäche verbunden, boch immer große Anlagen hatte, hätte wohl verstient, auf einem urbarern Erdreiche seinen guten Samen auszuftreuen, um sich dann der reichlichen Ernte erfreuen zu können. Die arme Königin! Ich bin froh, daß sie todt ift; benn es muß eine sehr traurige Lage gewesen sein, in der sie sich befand. Jur Ehre meines Geschlechts bemerke ich gern, daß sie bei ihrer Gesangennehmung mehr Muth zeigte als die Männer; denn keiner siel auf den Gedansken, sich nach des Königs ausdrücklichem Besehl zu erkundigen, als sie.

Gestern hatten wir einen gar angenehmen Tag. Wir waren früh in Schwarzburg, wo der Weg hin so school ist. Sie waren da, also kennen Sie die Gegend. Die Natur ist da recht ernsthaft, die Berge bis am Fuß mit Fichten bedeckt, und die Schwarze, die auf Felsenstücken hinrauscht. Es sieht bald aus, als hätten sich da die Cyklopen aus Spaß mit Felsklumpen geworfen, so zerstreut liegen sie im Thale. Bon Schwarzburg suhren wir nach Königssee (es ist schon der Ansang des Thüringer Waldes dort) zu meinem Schwager 1), der da Geschäfte hat. Ich machte die Bemerkung, daß in dem Saalgrund doch eigentlich nur hier herum die Gegenden schon sind; wo man weiter in die

<sup>1)</sup> hofrath von Beulwig.

Berge kommt, wird die Natur rauh und unfreundlich und spricht nicht ans Herz. Es ist doch die
einzige bleibende Freude auf der Welt, die an der
Natur, die andern kann uns alle das Schickfal
entreißen; aber wer der großen Neisterin folgt, sie
gern in jedem Auftritte bemerkt, ihrer genießen
kann, sindet doch immer bleibende Freuden; durch
die Eindrücke, die wir durch sie empfangen, sindet
das Herz immer die Ruhe wieder. Mich könnte
nichts so ganz niederschlagen, solange ich das Gefühl für die Natur behalte.

Der Mercur, ber so schön im luftleeren Raume im Dunkeln leuchtet, macht mir gar viel Freude. Ich möchte ein Zimmer haben, wo lauter solche große Glaskugeln wären, es müßte gar schön sein. Ich möchte gar gern etwas Näheres von Ihnen barüber hören, ob es vie Eigenschaft bes Quecksilbers allein ift, ober ob es noch mit etwas vermischt ist. Ich habe die Erklärung des Herrn Buttner in nicht mit angehört.

Es thut mir leib, daß ich Ihnen die Geifterfebergeschichte 2) nicht schiden kann, fie ift verborgt;

<sup>1)</sup> hofrath zu Jena, wohin er feine Bucherfamms lung und feine reichen naturwiffenschaftlichen Sammlungen von Göttingen gegen ein Jahrgehalt und freie Bohnung gestiftet hatte.

<sup>2)</sup> Den Anfang von Schiller's ,, Geifterfeber" in ber "Thalia".

in einigen Wochen aber, wenn Sie sie bis bahin noch nicht haben können, steht sie sehr zu Ihrem Befehl. Es ist mir gar nicht lieb, baß ich sie Ihnen nicht schiden kann; benn Sie haben so viel Güte für mich immer, und ich bin gern bankbar. Nehmen Sie für diesmal meinen guten Willen!

Meine Mutter bankt Ihnen fur ben Brief aus ber Schweig 1) (ich freue mich ihn zu lesen) und meine Schwester fur bie Uebersesung. Sie find gar gut, bag Sie une fo viel mittheilen wollen. Die Savonitergeschichten habe ich wieber mit zu Frau von Stein genommen; fie wird fie Ihnen also schicken. Die amours bes Dvid und ber Livia und die des Romulus find boch ein bischen zu sehr in the french manner behandelt und verlieren baburch. Fare you well at present. I wish you a good and happy day, nature smiles soft to day, the sun had pierced the mists so beautiful, all the sky is clear. I pray you to receive the best compliments of my mother and sister. We remember still thankful the days who we have spent so agreably at Jeana 2). Have you not a mind to see once more in

<sup>1)</sup> Bol bie "Schweizerwanderungen" in Knebel's "Nachlaß", III, 113—135.

<sup>2) &</sup>quot;Frau von Stein, Frau von Lengefelb mit ihren beiben liebenswürdigen Tochtern haben mich hier auf einige Tage besucht", schreibt Knebel am 16. September.

this year our country hided in the mists of autumn? The departure of nature seems to become beautiful. Adieu!

# 3.

Rubolftadt, ben 18. 3anner 1789.

Ich wunsche Ihnen einen freundlichen Tag. Die Sonne scheint eben so schön auf meinen Schreibtisch, ber Himmel ist blau, and every sense and every heart is joy, werben wir nun balb wieder sagen können; benn in zwei Monaten ist der Frühling nahe. Ich möchte schon jetzt herumgehen und mich der milden Luft freuen, aber der Schnee ist so weich. Ich war recht kalt und arm bei dem harzten Winter und auch krank. Ich hatte einen hefztigen Schnupfen und Halsweh; die schone Luft hat Alles verjagt, und ich sühle wieder Freude am Leben und nehme wieder warmen Antheil an meinen Geschäften, die ich nur mit halber Seele gestrieben habe.

Bas machen Sie jett? Sie waren mit Frau von Stein in Jena. Der gute alte Büttner ist doch noch immer wohl? Ich habe ihn recht lieb und freue mich, daß er seine alten Tage noch gefund und glücklich zubringt; es hat mir so gefallen, daß sein Interesse für die Dinge noch so stark ist. Daß Charlotte von Schiller.

Wiedeburg 1) gestorben ist, hat mir leib gethan. Seine Familie beklage ich; benn man sagt, daß ihre Umstände sehr übel wären. Auf diese Art war der schnelle Tod ihres Baters eine große Wohlsthat für ihn selbst; benn der Gedanke, seine Kinzber unglücklich zurückzulassen, hätte ihm den Absschied noch mehr erschwert.

Es ift mir leib, daß Sie sich so viele Muhe um Bolney 2) gegeben haben; verzeihen Sie nur, daß ich Sie so viel plage. Hier schicke ich Ihnen auch Shastesbury 3) wieder; wollen Sie mir die andern Theile geben? Sie werden mich sehr das durch erfreuen. Ich theile meine Hauptlectüren immer so ein, daß ich mit Geschichte und philosophischen Schriften abwechsele, weil, wenn ich nur Geschichte lese, es mir keine gute Stimmung gibt, ich habe es schon oft bemerkt. Früh lese ich also meistens philosophische Bücher und die übrige Zeit Geschichte, den Strickstrumpf nicht darüber zu verzesten, der immer meine Hände mit beschäftigt. Ich las sonft, ohne zu arbeiten, aber da ich sah, daß Beides zusammen geht, denke ich, es ist besser, weil

<sup>1)</sup> Profesor ber Philosophie zu Jena, gestorben am 1. Januar. Bgl. Goethe's Brief an Knebel vom 5. Januar.

<sup>2) &</sup>quot;Voyage en Syrie et en Égypte."

<sup>3) &</sup>quot;Characteristics of men, manners, opinions and times."

wir boch auch für une felbft forgen muffen und unfre Beiblichkeit nicht vergeffen follen.

3d habe jest bie "Geschichte ber Abiponer" von Dobrishofer 1). Sie find mir gar intereffant. Die Geschichte hat mich gerührt von ber Familie, Die er nach einer Colonie brachte, Die aus einer Mutter und ihren zwei Kindern beftand, und ber Sohn, ber feine Mutter und Schwefter verlor, fie immer im Traume fab. Es war ein blinder Religionseifer, bie guten Menfchen aus ihrer Gutte ju führen, um fie ben Tob finden ju laffen. Das Recht, bas man fich anmaßt, über Menichen gu gebieten, emport mich oft. Wenn noch bie Sorge für ihr Bobl ber Sauptzwed mare! Aber wie vielmal ift es nur Gelbgeig, nicht Menschenliebe? Aber biefe ift es auch eigentlich nicht; benn wie bie Menfchen fich am gludlichften fühlen, fo ift es Liebe fle fortexistiren zu laffen und ihnen nicht Begriffe von Dingen beizubringen, die fein Menfch recht Die Befehrungegeschichten habe ich gar un= meiß. 3ch bulbe jebe Meinung und laffe bie Menichen über diese Sachen benten, wie fie wollen. Da= ber ift mir bie Ginfchrantung ber Seele fo angft: lich, die baraus folgt, wenn alle einerlei glauben follen.

<sup>1)</sup> Sie mar 1784 gu Bien in brei Banben er-

haben Sie bas "Journal aller Journale" 1) von Anfang mitgelefen? In ben erften Jahrgangen find auch fehr intereffante Sachen von Richard= fon, Johnson. Erfterer muß ein gar morglisch guter Menfc gewesen sein. Es ift auch eine Be= fcreibung von Schottland barin, bie mir febr ge= Es muß ein intereffantes Land fein, und bie Einwohner fo gaftfrei, fo gut. 3ch habe auch zu meiner Freude gelefen, daß Glamis, wo Macbeth ben Ronig umgebracht, noch fteht, und ber Berfaffer fab ben Balb, wo bie Beren bauften. Unter Anberm fand ich auch Giniges aus Swinburne's Rei-Er fah bie Statue ber beiligen Rofalie bei Balermo lange nicht mit fo viel Barme an wie Goethe2). Er fagt, es fei eine alte ftaubige Ri= aur, und bie Ravelle felbft beidreibt er gang unpoetisch. Mir macht es Freude zu bemerken, wie bie Begenftanbe fo verschieben auf bie Menfchen wirten, und wie ihr Geift ben Dingen mehr Werth gibt, ale fie haben, ober ihnen auch noch Das. mas ihnen eigen ift, nimmt.

<sup>1)</sup> Das "Journal aller Journale ober Geift ber vaterländischen Zeitschriften" erschien zu hamburg 1786, 1787 und 1790.

<sup>2)</sup> Deffen später ber "Italienischen Reise" einverleibte Schilberung in Bieland's "Deutschem Merkur" im Ocotober 1788 erschienen war.

Sagen Sie mir boch etwas von Morig 1). Sie sehen ihn wol oft. Seinen andern Roman "Hartknopf" möchte ich auch noch lesen. Mich interessirte "Reiser" sehr; ich fand so Bieles wieder, was mich an die Borstellungsart meiner Kindheit erinnerte 2). Ich habe Ihnen immer erzählen wollen, daß ich ein Stück von Herrn von Soden gelesen habe, zwar nur den Ansang, aber das Ende ließ sich errathen; es hieß "Die Braut". Ich hätte gedacht, er müßte besser schreiben; es ist gar leer, so viele Declamationen, die zu nichts sühren und es recht langweilig machen. Mein Papier geht zu Ende, auch muß ich einen Besuch geben. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir balb. Alles empstehlt sich Ihnen.



<sup>1)</sup> Karl Philipp Moris verweilte auf feiner Rudreise nach Berlin einige Zeit bei Goethe, ben er in Rom tennen gelernt hatte. Schiller hatte in seinen Briefen an Lotte und ihre Schwester Karoline sich mehrfach über ben Berfasser bes "Anton Reiser" ausgesprochen, ber ihm jest bester als vor feiner Reise nach Italien gestel.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief an Frau von Stein vom 18. 3as nuar 1787.

4

Rudolftadt, den 25. Marg 1789.

Sie halten mich gewiß für recht unartig und undankbar, daß ich die Bücher so lange behielte und Ihnen seitbem kein Wort sagte. Berzeihen Sie! Ich hatte mir vorgenommen, sie recht geschwind zu lesen und bei der Zurücksendung Ihnen zugleich meinen Dank für Ihre Güte zu sagen. Aber da kam so Manches, das mich verhindert, daß eine Woche nach der andern verging und die Bücher noch nicht gelesen waren, und ich hatte mir boch gar zu sest vorgenommen, Sie nicht eher mit meinem Schreiben zu belästigen, bis ich meinen Vorsat ausgeführt.

Ich hatte gar viel zu thun, weil die Beränderung meiner Mutter 1) uns mehr Geschäfte gibt, und die ersten Tage war ich sast immer bei ihr, daß uns die Trennung nicht auf einmal zu wehthun sollte. Aber es that mir doch innig weh, sie aus unserm Cirkel gerissen zu sehen. Ob wir gleich nicht beständig zusammen waren, so gibt einem doch das Gesühl, Menschen, die man liebt, nahe zu wissen, schon Freude, und nun trennt uns

<sup>1)</sup> Sie war zur Erziehung ber beiben Prinzessinnen auf bas hochgelegene Schloß gezogen. Bgl. ben Brief Karolinens an Schisler vom 9. März mit Schiller's Antwort.

ein hober Berg! Gie ift aber recht wohl und bei-Es ift boch ein freundlicher Gebante, ter nun. etwas Butes zu wirfen, und ich babe bie befte Boffnung, bag fie auf einen guten Ginbruck bei ben Fürstenkindern noch bauen kann. Sie find weich und biegfam und fühlen boch, baß fie fehr ber= nachläffigt find; baber werben fle fich Dube ge-Schwer ift es freilich, wenn man einmal fo weit gefommen ift mit bem Leben, wie fie, und noch gar feine Begriffe hat; fle tonnen aber boch noch babin kommen, fich burch Renntniffe ihre eigne Erifteng zu verschönern, und konnen fie auch Anbern nicht viel baburch werben, so ift es boch gut für fie felbft. 3ch habe meine großen Unfechtun= gen, ihnen bas feichte Buch "Briefwechfel bes Rinberfreundes " aus ben Banben zu fpielen; aber fie halten es fo boch wie ein Evangelium und meinen, man fonne nicht froh fein, wenn man bas liebe Buch nicht gelesen. 3ch möchte bem Berfaffer bose Finger ober sonft ein Sinbernig munichen; benn er will, wie ich bore, noch acht Theile fchrei= ben 1). 3ch fann nicht begreifen, wie es Jemand geben fann, ber fo etwas fcbreibt, und es bat ge= wiß gar teinen Rugen für Rinber; fle füllen fich

<sup>1)</sup> Beige's "Briefwechsel ber Familie bes Kindersfreundes" erschien in zwölf Theilen in den Jahren 1784—92.

vie Röpfe mit so leeren, abgeschmacken Dingen aus, und das Bessere hat doppelte Mühe, in einem solchen Boden Wurzel zu fassen. Ich möchte nur, daß die Brinzessinnen Geschmack an Reisebeschreis bungen fänden ober an Erzählungen; mit der Gesschichte will ich sie noch verschonen, ob ich gleich bente, daß man Kindern nichts Besseres lernen könne, und man hat gewiß den größten Vortheil davon durch dieses Studium.

Ich habe jest angefangen Müller's "Geschichte ber Schweiz" zu lesen; es ist so ein eigner Ton, mich interessirt sie erstaunend.). Wie er anfangs so schweizernatur tief; seine Sprache ist ganz eigen, aber sie ist so passend für die Sache, die er vorsträgt. Es ist mir eine Freude, meine lieben Schweizer zu beobachten.), wie ihre Berge ihnen so sesten Muth gegeben, und gewiß, es ist kein Bolk so tapser gewesen; dies sage ich nicht gern, benn ich wollte, sie wären noch so, doch kann man es nicht wissen, weil ihre Berfassung nun so friedlich ist; fänden sie sich aber wieder in dem Fall, so würde der Muth auch kommen. Mein Liebling in

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief an Frau von Stein vom 6. April.

<sup>2)</sup> Charlotte hatte in Begleitung ihrer Mutter und Schwester im Jahre 1783 eine Reise nach ber Schweiz gemacht, wo sie langere Zeit in Bevap zubrachten. Erft im folgenden Sommer kehrten fie zurud.

ver Schweizergeschichte ift Winkelrieb; ber Zug ift einzig! Ich kann mir recht benken, wie wilb und groß bas Land ben Römern muß vorgekommen sein, wie sie zuerst ben lemanischen See erblickten, mit seinen selfigen Ufern; benn da waren die Küsten bes Bays be Baud noch so rauh, wie die savopischen noch jest find.

In ben Reifen bes Berrn von Bolney habe ich nicht gefunden, was ich bachte; er fieht bie Dinge auch ziemlich flach an. 3ch mochte bie Reife babin nicht machen; es muß gar nicht hubsch bort fein, nur ber Sonnentempel und bie Ruinen von Balmbra intereffiren mich. Die arme Benobia. baß fie biefen iconen Bobnfit verlaffen mußte! Wie man aber auf fo einen Boben fo viel Bracht verschwenden konnte, ift mir unbegreiflich; bas Berg muß recht arm werben, wenn man fo große Buften por fich fleht, und ich bachte, jebes Befühl für bas Schone ber Runft mußte ba unterbructt werben, und boch hat ber ichopferische Beift bes Menfchen fo viel Runft ba verschwendet! Unter ben Bolferschaften haben mich bie Drufen intereffirt. Uebrigens find bie Menfchen bort gar nicht intereffant, fo unthatig und unwiffend; aber es ift nicht ihre Schulb allein, und ich fann mir benfen. wie jeber Reim bes Guten, jeder Trieb nach Bollkommenheit erstickt wird ober gar nicht aufkommen fann wegen ber bespotischen Regierung.

Aber nun sagen Sie mir auch etwas von sich, von ber weimarischen Welt. Haben Sie vielleicht auch die wunderbaren Erscheinungen der Frau von Biegefar mit angesehen und haben die Dinge geshört, die sie in ihren Anfällen von Schlaf erzählt oder gesehen hat? Ich habe davon durch Hofrath Starke 1) gehört, und ich wäre begierig, nähere Umstände von Denen, die es selbst mit angesehen, zu hören. Hat sie vielen Glauben an Somnambulismus in Weimar gefunden oder die Wunderzdinge umsonst ausgestramt? Ich glaube immer, sie hat sich so gestellt.

Heute sind himmel und Erbe freundlich und geben Hoffnung zum Frühling. Ich bin froh, die Sonne zu sehen; sie gibt mir immer neue Freude an der Welt und malt mir Alles lieblicher. Wollen Sie die Gute haben, das Brieschen an Frau von Stein zu geben? Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald, daß ich sehe, daß Sie meine Unsartigkeit nicht übel aufgenommen haben. Meine Verwandten sagen Ihnen viel Schönes.

<sup>1)</sup> Leibarzt und Professor ber Medicin ju Jena.

5.

Rudolftadt, den 21. April 1789.

Da die armen Sterblichen fo oft taub find für bie Stimme ber Gottin ber Weisheit, fo munbert es mich gar nicht, bag man mir bier eber gutraut, meinen kleinen hund erziehen zu konnen als -Bringeffinnen, und baber mich nicht zu bem ernften Gefchäfte mablte. 3ch murbe fie wol mit ber Phi= losophie meines Freundes Antonin 1) bekannt ge= macht haben, bamit fie ben Schmerz einer verun= gludten Feier ober einer gerftorten Bartie mit Bel= benfinn getragen batten. 3ch habe einmal lange nichts von ihm gelefen, aber es foll eheftens wieber gefcheben. Denken Sie ja nicht, bag ich bie fürftlichen Ropfe zu fehr mit Lecturen angefüllt wiffen will; fie find bis jest gar zu obe und fanbig, als bağ irgend etwas Wurzel faffen könnte. Plutarch's Biographien find gewiß gar nutlich und erweitern ben Sinn und machen bas Berg fabig, große Thaten zu fühlen, aber es wird lange werben, ebe fie bafur Sinn bekommen. Ohne fo gang und gar feinen Begriff von Geschichte zu haben, intereffirt Blutard weniger; ber Geift muß erft manche Epoche burchgeben, ebe er die Ginfachbeit und ben erhabnen Sinn ber Griechen recht fühlen fann. Dir ift

<sup>1)</sup> Des romifchen Raifere Marcus Antoninus.

es so gegangen; ehe ich rechten, wahren Trieb, mich zu unterrichten, hatte und auch für mein Herz etwas verlangte, gab mir das Lesen der Alten wenig Freude und ich fand keinen Geschmack daran. Es machte wol auch, daß ich gar gern in den Mosdelectüren meine Kenntnisse wollte sehen lassen, wie ich klein war; ich verschlang daher alles Neue begierig, nur weil es neu war. Sie würden über mich gelacht haben, wenn Sie mich dazumal gesehen hätten, wie ich so weltklug sein wollte und doch nichts wußte.

Biffen Sie vielleicht artige Märchen ober so etwas Aehnliches und wollten sie mir schiefen? Die könnten wir lefen; benn sie freuen die Prinzessinnen sehr; die Bolksmärchen von Musaus haben sie mit vielem Spaß gelesen. Ich bin recht froh, wenn so etwas vorgenommen wird; benn es ist recht schwer zu reben, zumal mit Menschen, die so verschieden von einem benken und fühlen.

Ich hätte auch gebacht, daß Bolney Ihnen nicht so viel gegeben, als Sie erwarteten; mir ist er wirklich oft recht troden vorgekommen. Er beschreibt Alles so ganz flach; seine Phantasie hätte billig sollen die unfruchtbaren Gegenden schöner aussschmucken. Können Sie Syrien wirklich angenehm sinden? und das Bolk, bei dem jeht der Despotismus der Obern jeden Trieb zur Wirksamkeit und zur Freude erstickt? Finden Sie vielleicht auch die

Buften fcon? 3ch fann mir nichts Traurigeres benken! 3ch finde eigentlich nur Freude am Da= fein, wenn ich mir bie frei wirkende und Alles belebende Rraft ber Natur bente, bie Erinnerung an Leben in jeder Pflanze fühle! Und wie mag man in ben burren Sandwuften Leben abnen fonnen? Ad, fo tagelang zu geben, ohne eine Quelle zu finben, ohne im Schatten ber Baume zu ruben! es wird mir gang angft, es zu benten. 3ch lebe orbentlich nur mit Bflangen und Blumen; benn fobalb ich anfing zu leben, war ich unter ihnen; wir wohnten an einem Berg, wo ich faft mehr als im Saufe mar, in meiner Jugenb. 3ch fab lett einmal meine alte Wohnung und die Gegend um= ber wieber, und ich fann mir nun in Bielem bie Richtung meines Beiftes erflaren, burch bie Gin= brude, bie mir querft in bie Seele gelegt murben. burch bie augern Dinge, bie ich fab.

Den 4. ober 5. Mai reisen unfre Prinzen ab. Mein Schwager hat mir aufgetragen, Ihnen viel Schönes zu sagen, er habe gehofft, Sie noch ein mal vor seiner Abreise zu sehen. — Es wird ganz leer hier am Hof werben; uns werben bie Prinzen wol sehlen, sie find so gut und lustig. Meine Mutter empsiehlt sich Ihrem gutigen Ans

ı

<sup>1)</sup> Bon Beulwit reifte mit ben Pringen in bie Schweig.

benken und bankt Ihnen für bas Ihre, wie auch meine Schwester. Sagen Sie Frau von Stein viel Gutes und Liebes von mir. Sie ist boch wohl? Leben Sie recht glücklich und gesund.

Berzeihen Sie, wenn ich unordentlich geschriesben. Ich war neun Tage gar nicht wohl und litte am Ropf, der ganz dicke war, und dies hat mich wirklich ein wenig angegriffen. Auch vertragen meine Augen nicht immer das Schreiben bei Licht.

### 6. .

Rudolftadt, den 6. Mai 1789.

Es ware mir recht lieb, wenn ich Ihnen so ehrwürbig und klug vorkame, daß Sie mich noch mehr mit Properzens Muse bekannt machten 1). Es find gar viele schon gesagte Dinge in der Elezgie 2), die Sie die Gute hatten mir zu schicken, und sie gibt einem ein eignes Gefühl. Es beluftigt mich, daß er wohl fühlt, daß er Cynthia's

<sup>1) &</sup>quot;Diefer Tage habe ich die Properzischen Elegien gelefen, die Rnebel überseth hat", außert Schiller am 17. April. "Wenn ihm Lottchen wieder einmal schreibt, so follte fie fich fie von ihm ausbitten."

<sup>2)</sup> Der fiebenten bes vierten Buchs.

Borwürfe verdient, daß er so ruhig ichläft, indeffen feine Geliebte ins Land ber Schatten gewandelt. Den Anfang habe ich fo gern, es ift fo eine Gin= fachheit in bem Gebichte, und boch fann man Die Art ber alten Dichter, Bieles babei benten. in so betaillirte Beschreibungen fich einzulaffen, liebe ich, bas Bange wird einem fo lebhaft bargeftellt. Dies liebe ich auch fo an homer, man mahnt in ber "Douffee" in feine Welt verfest zu fein. Aber fegen Sie bie englischen Dichter nicht fo febr gurud! 3ch vertheibige fie gar febr. haben immer gute 3mede; mir buntt, es mare gut, daß fie bie Sittenfpruche, die vielleicht fonft recht trocken berauskommen wurben, in eine bich= terifche Gulle einfleibeten; fie finden vielleicht ba bei Manchen Eingang und laffen boch bin und wieber gute Spuren zurud. Mir felbft ift eigent= lich nicht viel bamit gebient; benn ich habe bie Sentengen gang überbruffig, weil fo viele Menfchen fie ausframen, ohne fie auf fich felbft angumenben, und ift immer ein fo himmelweiter Unterschied zwi= ichen. Sagen und Sandeln. Aber bingegen babe ich boch oft bemertt, bag fie Butes gurudlaffen; und baber febe ich fie an ale Speifen, bie nicht für jeben Magen baffen, und laffe Andern die Freude gern, bie fich baran laben wollen. Sagen Sie ja nichts über Pope's "Essay on men", ba es einmal über bie auten Englander hergebt; ba find boch

t

viele vortreffliche Sachen barin und ein so philosophischer Gegenstand, mit so viel Interesse und Leichtigkeit vorgetragen; ich lese oft barin und freue mich barüber.

Run auch etwas von unfrer Welt. Simmel . und Erbe find geschmudt, und es ift fo munberfoon in unferm Thale, bag ich immer in ber Luft fein mochte; wenn ich an ben furchtbaren Binter bente, gerathe ich in Entzuden über ben iconen Frühling, es ift mir eine gang anbere Welt. Mon= tag frub find unfre Bringen fort. Beulwig fehlt uns febr, und meine Schwefter und ich find gang einfam. Diefe Ginfamteit aber ift nicht Das, mas mich brudt; benn ich bin so gludlich, wenn ich nur ungeftort leben fann. 3ch tauge im Grunde wenig für bie großen Gefellichaften; benn fie machen mich fo leer und arm, bas beißt, bie unfrigen bier; man muß aber bie unvermeiblichen und unverbefferlichen Uebel tragen lernen. Rluger werben bie Menfchen nun boch nicht bier; wenn fie nur erft fo menig Anspruche an mich machen lernten, als ich an ihnen babe, ba mare es aut!

3ch habe eine große Bitte an Sie; Ihre Gute gegen mich ift ber Grund, auf bem ich baue, um bie vielen Beschwerlichkeiten, bie ich Ihnen schon verursachte, nur in etwas zu entschulbigen. Frau von Stein hatte vor zwei Jahren in Rochberg einige hefte eines französischen Wertes, wo Zeichnungen ber hetrurischen Arbeiten herausgegeben wurden; ich benke, sie gehörten bem Gerzog. Könnten Sie vielleicht die Güte haben, mir nach und nach einige Heste zu schicken? Es würde mir viel Freude machen. Sie sollten Sie in acht Tagen gewiß wiesber haben. Ich schiede Ihnen ehestens Buffon und Hume zuruck. Auch meine Schwester bittet Sie um etwas, ob Sie ihr vielleicht eine französische llebersezung des Herodot schaffen könnten. Sie würden ihr und mir viel Freude machen. Wenn ich nur wüßte, was wir hier hätten, womit ich Ihnen dienen könnte; es würde mich sehr freuen, Ihnen zu zeigen, daß ich dankbar bin.

Ich lese jett, soviel ich Zeit habe, in Lamsbert's "Rosmologischen Briefen") und freue mich barüber; was er über die Kometen sagt, ist mir ganz fremd gewesen; er sagt, es wären ihrer so eine große Anzahl. Ich habe seinen Ton gern, er ist so faßlich; wie er sich den himmel benkt, kann ich mir noch nicht recht vorstellen, er nimmt ihn als eine Fläche an. Bon historischen Werken lese ich jett Joinville's "Mémoires"; der heilige Ludwig wird mir recht lieb, und Joinville's Ton ist so einsach, so natürlich.

Bann gehen Sie wieber nach Jena? Es muß foon bort fein, wenn bie Welt in Bluten gehult

٨

<sup>1)</sup> Schiller hatte biefe am 17. April geschickt. Charlotte von Schiller. 4

ift. Was macht ber alte Büttner? Bürger war in Meimar. Sahen Sie ihn oft und sehen Sie auch ben anbern Fremben oft, Reichardt 1)? Diesem bin ich eben nicht gewogen; er hat sich in einer Geschichte mit Lavater sehr zudringlich und inconsequent gezeigt. Haben Sie gar nichts von Lavater gehört? Es freut mich, wenn er stille ist und sich um die Welt, die ihn so oft misverstansben, nicht kümmert. Leben Sie wohl. Sagen Sie Frau von Kald2) viel Grüße von mir; sie ist doch wohl? Meine Mutter und Schwester sagen Ihnen viel Schönes.

7.

Rudolftadt, den 6. Juni 1789.

Der Simmel foll Ihnen alles Gute gönnen, lieber Gerr von Anebel, bafur, daß Sie mir immer Beichen Ihrer Borforge für mich geben. Die Sammlung

<sup>1)</sup> Schiller hatte ben Freundinnen über Beibe berichetet. Ueber ben unerträglichen Kapellmeister Reicharbt aus Berlin, schreibt er, werbe vielleicht schon Knebel gesflagt haben.

<sup>2)</sup> Ueber biese merkwürdige Frau und ihr leibenschaftliches Berhaltniß zu Schiller, spater zu Jean Paul, vgl. R. Brus, "Reue Schriften", I, 205 fg.

betrurifcher Runftwerfe bat mir viel Freude ge= macht, und Sie follen Sie nachfte Boche gurud erhalten. Sie waren mir ein unfichtbares Befen, bas ben Sterblichen Gutes thut, ohne fich feben gu laffen; benn es begleitete bie Bucher feine Beile von Ihrer Gand. Auch fur Ihren letten Brief und bas beigelegte Gebicht 1) fage ich fconen Dant. 3d habe wol Recht, wenn ich Sie fur ben Berfaffer bavon halte; ich ertenne es an ber Liebe gu Dtabeiti. Dir gefällt einmal bie Erbe, wo ich bin, und ich finbe fie recht icon, obgleich bas Meer auch recht lieblich geschilbert ift. Seien Sie aber nicht fo unbankbar gegen unfern himmel! Bir baben bier auch foone Fruchte, bie iconften Erbbeeren reifen jest. Un fupferfarbenen Schonheiten fehlt es uns auch nicht und Bataten gibi's hier auch, Datteln freilich nicht, boch bie konnen wir wol für unfre Rirfden miffen. Bae Sie am Enbe von ber Freundschaft fagen, bat mich febr gefreut.

Glauben Sie ja nicht, daß uns die Zeit hier nicht schnell vergehe, weil wir allein sind. Meine Schwester und ich führen ein herrliches Leben, so ganz nach unserm Willen, und brauchten nichts mehr im Leben, um gludlich zu sein. Wir leben so friedlich und brauchen keine strengen Worte, um uns respectiren zu lassen im Sause. Alles ist einig,

<sup>1) &</sup>quot;Dtabeiti", 1787 gebichtet.

fogar Rate und Hund (ein seltnes Beispiel!) liesben sich und vergessen, daß sie von Natur seindsselig gegeneinander gesinnt sind. Es ist eben kein guter Beweis für das männliche Geschlecht und für den männlichen Charakter, daß man sinden muß, es wäre vielleicht friedlicher, nur unter Frauen zu leben. Aber ich benke, es ist auch nicht immer der Fall. — Da ich immer mein Geschlecht versteitigen möchte, so hätte ich große Beweise, daß wir einen Grad von Festigkeit haben, der den Männern nicht immer eigen ist.

Sie sollten die Briefe von Beulwig sehen, wie er wieder über Lavater schreibt. Gestern kamen Briefe von Zürich und in so einem Ton, der mich herzlich beluftigt hat. Beulwig war sonst sehr wider ihn, wir aber erkannten seine Fehler, liebeten ihn doch immersort; denn seine Gutes überragt seine Fehler. Das Tagebuch des ältesten Brinzen freut mich sehr; ich sehe so gern, wie er die Dinge ansieht; er ist so natürlich, so einsach; er versspricht viel sur die Jukunst. Diese Reise wird den beiben Brinzen von großem Nupen sein.

Sie haben Recht, baß Sie in einem Garten wohnen; man genießt bas Leben noch ein mal so gut. Ich bin gar wohl und froh, zumal bei gemäßigter Luft; die große Sitze macht mich unleide lich und nimmt mir meinen leichten Sinn, sowie die große Kälte. Wenn's nicht warm ist, habe ich

auch die Gesellschaften lieber und bin wohlwollenber. Ich lese jest wieber recht in Gibbon und möchte weinen, wie der Eifer für Religion die schönen Kunstwerke der Griechen so muthwillig zerstörte. Wäre ich Kaiser Theodossus gewesen, ich hätte es anders gemacht, hoffe ich.

Frau von Stein hat mir aus Wiesbaben geschrieben. Sie schreibt, sie lebe sehr einsam. Die Natur soll schon bort sein, ba kann man auch ber Menschen entbehren. Ich könnte auch wochenlang leben, ohne Lebenbe zu sehen, wenn mir die Blüten ihres Geistes in ihren Schriften nur blieben.

Hier folgt Buffon zurud; er hat mir viel Freude gegeben. Apollonius 1) behalte ich noch, wenn Sie's erlauben; ich lese ihn noch ein mal. Was lesen Sie jett? Die Briese von Voltaire sind, däucht mir, hier nicht zu haben. Haben Sie die Güte und schreiben mir, was Sie gern aus der Gegend von Königsse oder Schwarzburg von Steinarten haben möchten. Sie sagten es mir einsmal, aber nun hab' ich's vergessen.

Der heutige Tag freut mich, ber Wind spielt in ben Pappeln vor meiner hutte; ich mochte immer zusehen. Sagen Sie ber Griesbach2), bag

<sup>1)</sup> Ruebel's Ueberfetjung bes griechischen Gebichts vom Argonautenguge.

<sup>2)</sup> Gattin bes geheimen Rirchenrathe und Brofeffore Griesbach in Bena.

mich ihr Bersprechen sehr gefreut hat; ich antworte ihr bald. Besuchen Sie die Bohlin 1), so sagen Sie ihr auch, wie lieb es mir ware, wenn fle zu und kommen konnte. Ich habe fle recht lieb, und ihre gute Aufnahme und bas schone Ahal, in dem sie lebt, haben mir eine freundliche Erinnerung zuruckgelassen.

Schicken Sie mir noch mehr von Ihren Arbeisten, bitte ich.

8.

Lauchstädt, den 10. August 1789.

Da herr von Stein eine Woche früher geht als wir, so schiede ich Ihnen hier ben Diberot wieder, mit dem schönsten Dank; er hat mich von Neuem wieder sehr angezogen, zumal da mir sein Geist lieber geworden ist, als da ich ihn zuerst las. In seinen "Oeuvres morales sur l'amitié et les passions", die ich vorigen Winter gelesen habe, ist erstaunend viel Wahres und Schönes.

<sup>1)</sup> Gattin bes Burgermeisters Bohl im Dorfe Lobeba bei Jena, bie auch bichterische Berfuche machte, später in misliche Umftanbe gerieth, wo fie fich von Beimar ans freundlicher Unterflütung, auch von Goethe, zu erfreuen hatte.

Rur in einem Stude bin ich unzufrieben mit ihm, baß er keine guten Begriffe von ben Frauen hat; er sagt, wir wären unfähig, wahre Freundschaft zu fühlen, und noch vieles Andre. Es kann aber sein, daß er nur von benen spricht, die er kennt, und die französischen Frauen haben vieleleicht diese Eigenschaften, die er ihnen zur Laft legt.

3d hatte Ihnen früher geschrieben, bas Bab erlaubt es aber nicht und nimmt ben Ropf fo ein; bann war auch bie Dachroben 1) frank. Dies ift auch eine Urfache, bag wir wenig in bie großen Befellichaften tamen, und zweitens war es uns fo beimlich beieinander, bag wir die Menfchen wenig brauchten. Aus Salle haben wir einige intereffante Menfchen gefeben, als ben Profeffor Medel, ein febr gefchickter Argt. Er ift recht, wie er fein muß, um ben Leibenben Linberung zu ichaffen; er bat fo einen warmen Gifer für feine Runft. Wir geben Donnerstag nach Salle, und ich freue mich, feine anatomischen Praparate zu feben, bie bie mertwürdigften in Deutschland fein follen. ben Weltumfegler Forfter ben Bater habe ich tennen lernen und febe ihn auch Donnerstag wie-

<sup>1)</sup> Raroline von Dachroben, 1791 mit Bilhelm von humbolbt vermahlt, mit Lotten und ihrer Schwester innigft vertraut.

ber; er hat viele Merkwurbigfeiten aus Tabeiti, ba follen Sie bavon boren, wenn ich Sie feben werbe. Roch Einer, ber febr viel Berftanb hat und intereffirt, ift Gebeimerath Barthaufen. Mit biefem find wir Freitag in Leipzig gewesen. Sie feben, baf ich's nicht fehlen laffe, mir Weisheit zu bolen; es wird mir boch von allen meinen akabemischen Rei= fen etwas zurudbleiben! In Leipzig aber habe ich teine Brofefforen gesprochen, sonbern nur Gemalbe von Defer gefeben, unter anbern einen Engel, ber über einem Regenbogen fdwebt; bie Farbenmifdung ift fcon und auch bie Zeichnung. Und bann war ich im Rofenthal; es ift ein fconer Plat, und bie hoben alten Eichen find gewiß felten fo ichon als bort. Sonnabend find wir wiebergekommen. Begend bat mir gefallen; fie fann nicht beffer fein, als fie ift, ba ihr einmal bas Schonfte fehlt, bie Belefen habe ich hier wenig, aber boch bie "Memoires" ber Lamothe. Man fieht mohl, daß fie nicht rein ift bei ber Balebandgeschichte, und ich wollte wohl wetten, fie hatte die Diamanten genommen. Man befommt übrigens einen rechten Abicheu für bie Welthändel, wenn man fieht, wie fich Alles untereinander betrügt und fich brangt, Dinge gu erlangen, bie boch fo wenig finb.

Ihre Empfehlung an Frau von Dankelmann habe ich ausgerichtet. Ich sah sie nur einen Nachmittag. Sie scheint viel Verstand zu haben. Ich freue mich auch auf ben Winter, und es ist ber erste, bem ich mit Bergnügen entgegensehe, weil wir ihn in so guter Gesellschaft verleben werden ben 1). Herber wird schöne Sachen von Italien erzählen können. Seine Frau ist wol nun wieber recht glücklich, daß er zurück ist?

Es wird schon bunkel. Leben Sie also wohl.
— Empfehlen Sie uns bem Geheimerath Goethe, wenn Sie ibn feben.

#### 9.

#### Rudolftadt, ben 5. October 1789 2).

Sie haben fich recht viel Muhe gegeben, meine Sunben aufzusuchen und fie mir vorzuhalten, baß ich in mich selbst zurudgeben soll und mein Gemuth bessern. Darum haben Sie mir wol auch so lange nicht geschrieben, weil es Ihnen zu schwer siel, meine Vergehungen herauszusetzen, und Sie mir nichts aufburben konnten. Sabe ich nicht Recht? Endlich nach langem Sinnen hat sich Einiges gefunden, und Sie halten es mir nun recht vor, daß

<sup>1)</sup> Am 3. August hatte Schiller Lottens Wort ershalten, und es war verabrebet worben, bag bie beiben Schwestern ben Winter in Weimar zubringen follten.

<sup>2)</sup> Bahrend Schiller's Anwefenheit in Rubolftabt.

ich Buße thun foll. Meine Stammmutter hat mir freilich ihre Ettelkeit auch mitgetheilt, und ich will nicht einen andern Weg gehen als alle meines Geschlechts, und behaupte baher ganz frei, daß ich mir keiner- Bergehung bewußt bin. Ich banke indeß gar schön, daß Sie sich meiner armen Seele annehmen wollten und mir unter Anderm auch vorhalten, daß ich aus dem Weg der Rechtgläubigen gewichen bin.

3ch mochte Ihnen auch wol eine Bekennung Ihrer Gunben vorhalten, Die Gie unterfchreiben Erftens habe ich von Lauchstäbt Ihnen geschrieben und icon lange wieber etwas von Ihnen ju boren gehofft und fein Lebenszeichen von Ihnen erhalten. Zweitens find Sie in unsern Bergen ge= wesen, baben Frau von Stein, die zu uns wollte, nicht begleitet und thun, als waren wir gar nicht in ber Welt. Seben Sie, ich weiß recht viel Beitrage zu bem Regifter Ihrer Bergebungen, und Sie werben nun gang bemuthig mir um Bergeibung bitten muffen, und aus Furcht, daß ich noch mehr auffuchen konnte, Alles, was Sie gegen mich ge= fagt haben, zurudnehmen. 3ch will aber recht großmuthig handeln und verzeihen und hoffen, bag Sie fich beffern.

Es muß recht schon in Jena jest fein, ba bie Rebel nun häufiger find und die Berge verschleiern. Bei meiner letten Durchreife hatte ich fruh vor

Sonnenaufgang ben prächtigsten Anblick in bem Griesbach'schen Hause, und es ist mir unvergeslich, wie ber Rebel so in lichten Gestalten um ben Berg herumsloß und ber graue Gipfel mit bem alten Thurm hervorragte, ber himmel über mir helle war und flar, und im Thale glänzte ber Thau auf ben Bäumen, über ber Stadt hin lag auch eine schöne lichte Nebelwolke wie ein langer Streif. Es war ein Morgen, wie ich noch wenige gesehen hatte; in unsern Bergen sieht man es selten, oder ich boch nicht, da ich um diese Zeit mehrentheils noch schlafe.

Werben Sie nicht noch einmal nach Kochberg kommen? Die Nähe ber lieben Frau von Stein und ihrer Schwester!) ist uns gar freundlich, und ich freue mich, daß sie uns fleißig besuchen wollen; sie haben versprochen, einmal länger, als sie sonst thaten, bei uns zu bleiben, und diese Aussicht ist mir sehr lieb. Ich bin auch schon einige mal in Kochberg gewesen.

Bas haben Sie jest vor? Studiren Sie noch Anatomie, wie Sie mir den Sommer gesagt haben? Ich weiß auch recht viel Schönes zu erzählen, von meinen Reisen, und kenne nun sehr merkwürdige Dinge, die ich aber nicht schreibe, sondern nur erzähle. Sie mussen boch auch wissen, daß ich im=

<sup>1)</sup> Frau von Imhoff.

mer tiefer mich in meine Sunben verwebe und recht viel Geschichte lese. Unter Anderm habe ich jett "Voyage du jeune Anacharsis"; es läßt sich Manches barüber sagen, aber so ganz erfüllt es meine Erwartungen boch nicht. Der Berfasser hat ein weites Feld zu seiner Bearbeitung, und ließe sich unendlich mehr über sehr Bieles sagen, was er nur ganz slach berührt, sinde ich. Auch verläßt ihn der Geift seiner Nation nicht.

Den 9.

Mein Brief ift so lange liegen geblieben, weil ich verhindert wurde, ihn fertig zu schreiben, am Montag. Auch wurden Sie keine Zeit gehabt haben, ihn zu lesen, weil Sie Besuch hatten. Nun soll er aber doch fort. Die Zeit unsers Ausent=halts in Weimar naht sich so allmälig. Ich will ben Winter recht fleißig sein, habe ich mir vorzgenommen; so groß sind die Zerstreuungen in Weizmar doch nicht, daß man keine Zeit sinden sollte, sich für sich zu beschäftigen. Der Morgen ist doch immer frei, und da läßt sich Manches vornehmen.

Haben Sie recht viel aus bem Properz überfest? Sobalb ich Frau von Stein wiedersehe,
will ich mir von ihr Einiges bavon zu sehen erbitten; benn Sie haben mich vor ein paar Monaten auf sie verwiesen. Wie stehen die Engländer
jest in Ihrer Gunst? Ich möchte sie wol ersuchen,
mir etwas Englisches zu lesen zu schiden, weil ich

immer nichts habe als Gibbon. Ich möchte zur Abwechselung kleine Abhandlungen ober etwas Poetisches in bieser Sprache lefen, weil ich mir boch Gibbon's Sprache nicht so eigen machen kann. Ich würde weniger verständlich sein, wenn ich in seinen Ausdrücken und Wendungen in der gewöhntlichen Welt sprechen wollte, ober auch schreiben.

Bas ber reisende Bogel 1) wol machen mag? Er wird wol ben schönen Traum verfolgen, für sein Baterland zu fechten und zu erobern, und seine Freunde barüber vergeffen. Es ift so ein Geift ber Tapferkeit in ihm, ber ihm keine Ruhe läßt.

Nun leben Sie recht wohl, und gehen Sie in sich — und laffen balb von sich hören. — Ich empfehle mich Ihrem gütigen Andenken und Ihrer Freundschaft.

## 10.

Rudolftadt, ben 26. Rovember (1789).

Ob es zwar noch lange hin ift, ehe Sie meinen Gludwunsch zu Ihrem Geburtstag 2) er= halten, so muß ich boch heute den Brief abgehen

<sup>1)</sup> Beron. Bgl. oben G. 27.

<sup>2)</sup> Dem 30. November.

laffen, weil die Boft nicht anders will. Um Ihnen ein finnliches Bild meines Andenkens zu geben, so erlauben Sie mir, daß ich diese Kleinigkeit hinzufüge. Wenn Sie aus dem Pfeisenkopf die blauen Dämpfe aufsteigen sehen 1), so können Sie sich das bei an die Unbeständigkeit der menschlichen Freuden erinnern und den Bers von Uz sagen:

Rauch ift Alles, was wir schäten, Unfer theuerstes Ergöten, Unfer Leben selbst ift Rauch.

Ich muß bas Beste, was wir haben, mit bem Rauche vergleichen, um nur baburch bem Pfeisenfopf einiges Gewicht zu geben, ber boch eine dichetere Masse ist und also baburch etwas mehr wird. Hätten mir die Musen ihre Gunst geschenkt, so wollte ich auch noch etwas Poetisches hinzusügen, aber da es nicht ist, so hören Sie meine Wünsche in Prosa gütig an und kleiben sie in ein schöneres Gewand.

Laffen Sie mir, auch wenn Sie nicht mehr in unfern Bergen wohnen 2), ben Glauben, baß Sie mich beswegen nicht vergeffen werben und mir ben Blat in Ihrer Freunbschaft erhalten. Bor allem seien Sie recht heiter, wo Sie auch sein mögen,

<sup>1)</sup> Rnebel war ein fehr ftarter Raucher.

<sup>2)</sup> Bon mancherlei Unmuth ergriffen, wollte Anebel fich gang aus bem Weimarischen guruckziehen.

und sehen immer bie Dinge burch einen lieblichen Spiegel, ber schöne Farben auf fie wirft. So werben Sie überall wohl fein, und bies wünsche ich von gangem Gergen.

Wollen Sie die Güte haben, beiliegenden Brief an Frau von Stein recht bald zu besorgen. In sieben Tagen sind wir in Weimar. Weine Schwester und Mutter empsehlen sich Ihnen aufs beste. Leben Sie wohl, recht wohl!

Berzeihen Sie ben eiligen Brief, aber ich habe gar viel zu thun und erwarte eben Besuch.

Am 22. Februar 1790 warb Charlotte von Lengefelb in einer Dorffirche bei Jena gang im Stillen mit Schiller getraut. Aus ber Beit ihrer gludlichen Berbinbung finbet fich nur folgenber Brief an Rnebel:

### 11.

Jena , ben 24. 3anner 1799.

Sier folgt die Reisebeschreibung, mit vielem herzlichen Dank für Ihre Gute begleitet, zurud. Sie hat mir auch recht viel Bergnügen verschafft, zumal die Reisen nach dem Nordpol haben mich besonders interessitt.

Auch foll ich Ihnen in Schiller's Namen fehr viel Berbindliches fagen, daß Sie ihm fo eilig Ihr

Bersprechen gehalten und das Buch, von dem Sie sprachen, geschickt haben. Sie werden aber bald sinden, daß Sie mit nicht leicht zu befriedigenden Lesern zu thun haben; denn ich habe noch eine Bitte vorzutragen, die ich im Bertrauen auf Ihre Güte wage. Wir haben jett die zwei letzen Theile von Levaillant's "Reise ins innere Afrika", die uns erstaunend interessirt. Besitzen Sie vielleicht den ersten Theil? Er sei, in welcher Sprache er wolle, so würden Sie Schiller wie mich sehr ersfreuen, wenn Sie uns ihn mittheilen wollten.

Ich muniche, baß Sie sich auch ber schönen freundlichen Tage erfreuen mogen! Empfehlen Sie mich Ihrer liebenswurdigen Fraulein Schwester 1), und Sie, leben Sie recht wohl und empfangen von mir und Schiller die Versicherung unster Achtung und Ergebenheit.

<sup>1)</sup> henriette von Rnebel hatte im herbst 1791 bei ber regierenben herzogin zu Weimar bie Erziehung ber am 18. Juli 1786 geborenen Prinzeffin Raroline, ber spätern Erbprinzeffin von Medlenburg Schwerin, über-nommen.

Rach Schiller's Tobe (9. Mai 1805) bewährte sich Knebel, ber nun in Jena seinen sesten Aufenthalt gesnommen hatte, als treuester und ebelster Freund. Bon ben Briefen ber Frau von Schiller bis zum Ende bes Jahres 1812 liegen nur wenige vollständig vor.

### 12.

(Beimar , 1806.)

— Bir find mit unfrer beschränkten Natur gar nicht fähig, wie wir sollten, dieses Alles zu genießen. Entweber trubt ber Schmerz über bas Schickfal unfern Sinn ober die Leibenschaften. Ein mit Bluten überbeckter Baum und ber Sternenshimmel über uns sollten ganz anders empfunden werben, als wir es können.

Da ich von bem Schönften, was über ber Erbe ift, spreche, muß ich auch von bem Innern ber Erbe etwas sagen; benn meine Kinder sind gestern durch so schönes Gold beschenkt worden, daß sie das Innere auch sehr schön sinden. Der Kronprinz von Preußen und sein Bruder, die Karl und Ernst kennen, die sie, als wir in Berlin waren 1), mehrere male gesehen haben, haben den beiden Knaben einem jeden eine Medaille geschickt von schönem, reinem Gold. Die älteste Tochter bes Königs, die zum ersten mal am 9. Mai 2)

<sup>1) 3</sup>m Frühjahr 1804.

<sup>2)</sup> Bogu Iffland eine Festfeier veranstaltet hatte. Charlotte von Schiller. 5

im Theater war, hat so geweint und sich so für Schiller's Kinder interessifirt, daß sie einer Tochter von ihm auch eine solche Medaille geschickt hat. Die Kinder sind erstaunend glücklich darüber. Wenn Ihr lieber Karl herkommt, so muß er ja nicht versäumen, meinen Karl zu veranlassen, ihm die Medaille zu zeigen; benn er thut es sehr gern.

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich in Ihrer Familie und glauben Sie an meine Freundschaft! Die Ihrige, die mir in einer glücklichern Beriode meines Lebens eine freundliche Erscheinung war, ist mir jest durch das Andenken der Bergangens beit noch werther, und solange ich mich ihrer ersfreuen kann, wird dieses Gefühl sich vermehren. Leben Sie wohl.

Ich habe ber lieben Schwester einen Wunsch geäußert, ben ich Ihnen mittheilen muß. Es wäre sehr artig, wenn zu bem Gebicht an Frau von Hutten 1) noch eine fleine Note hinzugefügt würde, wodurch man von der Ibee des Stifts etwas ers führe und noch einige Züge zu dem schönen Bild ihres thätigen Lebens.

<sup>1)</sup> Knebel's Gebicht auf ben Tob ber Frau von hutsten in Rurnberg (ben 4. August 1803).

ŗ

#### 13.

Beimar, ben 17. December 1806.

Ich eile Ihnen, verehrter Freund, ben so lang für Sie bestimmten Damenalmanach 1) zu senzben. Seit dem 20. September war er mit dem britten Theil des (Schiller'schen) "Theaters" von Tübingen abgegangen, und der Krieg hat die Fuhrzwerke in Nürnberg aufgehalten. Ich war ein wenig unzufrieden, daß Cotta Ihnen so spät ein Eremplar schiete, da Sie so viel zur Zierde des Ganzen beigetragen. Er schreibt mir vorige Woche und bittet mich um Ihre Abresse, die ich ihm heute senden will, weil er noch mehr abzutragen hat.

Ich komme noch mit einer neuen Bitte und Wunsch von Cotta und will zuerst nach dem Simmel trachten und die Musen anrusen, ehe ich von andern Dingen spreche. Sie werden aus dieser Ankündigung den Zweck des Blattes 2) ersehen. Sie wissen meine Meinung über das Mittheilen des Bessern an die Menge, aber ich möchte Sie dennoch bitten, wenn Sie gute Gedanken haben, Sie nicht zu vergessen. Ihnen wird es leicht und Andern macht es Freude. Es gibt Gelegenheit, manches

<sup>1)</sup> Das "Tafchenbuch für Damen auf bas Jahr 1807".

<sup>2)</sup> Des vom Jahre 1807 an erscheinenben "Morgenblatt".

Gute auszusprechen, mas, im reinen Sinn gesproden, gewiß auch nicht verloren geht, und bie Thatigfeit zu einem 3med macht boch auch ein gewiffes behagliches Gefühl. Ich möchte immer, Ihre Matur, Ihr reger iconer Sinn fur bie bobern Befühle ber menichlichen Ratur fprache fich aus. gebort zwar jest viel bazu, fich über etwas Menfch= lices Illufton zu machen, ba bie Birklichkeit alle garten Bluten abftreift 1), aber ein Gemuth wie bas Ihrige vermag es boch. Erlauben Sie mir, es Ihnen zu fagen, biefe Empfänglichkeit für alles Sobe, Geiftige, bie feine Wirflichfeit nieberbrudt, ift mir ein fo iconer Bug in Ihrem Geift und macht Sie mir auf eine eigne Art lieb. Der fcone Abend bei ber Bringeff, wo Sie uns aus Binbar lafen, bat einen lieblichen Rachklang in mir zurückgelaffen.

Es hat mir sehr weh gethan, baß Sie krank waren. Ich hoffe, bie Stürme reinigen bie Luft, und bie bosen Einslüffe ber vielen Menschen, bie zusammengebrängt find auf einen engen Raum, schaben weniger. Nach ben Stürmen ber Natur lacht uns alsbann eine schönere Sonne und ein

<sup>1)</sup> Jena und Weimar waren nach der ungludlichen Schlacht auf bas hartefte von ben Franzosen heimgesucht worben und nur mit Noth verheerender Plunderung entsgangen.

heiteres Blau — möchte es burch bie moralischen Stürme auch fein! — und bie gleich weise, bestänbige Mutter, auch wenn sie Uebel brobt, zieht
boch ihre hand nicht von uns, und im gleichen
Gange kehrt die Ordnung wieder. Aber bes Menichen Gemuth bedarf längere Perioden, um Ordnung und Gleichförmigkeit wiederzusinden, doch
wollen wir hoffen, daß nicht für die künstige Generation allein, sondern auch für uns das Gefühl
ber Rube und Sicherheit der Existenz nicht verloren ist.

Sier fehrt nach und nach bie alte Orbnung in ber Gefellichaft zurud; benn ber Rreis füllt fich wieber. Dag ber gute Bring Bernhard gurud ift, wiffen Sie. 3ch habe eine eigne rubrenbe Freube, ihn wieber ju feben; benn ich geftebe, bag es mir bas fomerglichfte Befühl am 14. October gab. Bas ich glaubte, bag über mich ergeben konnte, ertrug ich mit Faffung; benn ich habe bas Bartefte erlebt, mas mich treffen fann, und febe bie Belt und ihre Begebenbeiten nicht mehr in Rudficht meiner felbft an, fonbern nur fur Anbre, bie mir lieb find. Aber ba bie Bergogin ihrem taum geretteten lieben Sohn fagen mußte, er folle fie ber= laffen, weil feine Pflicht es foberte, biefer Doment war mir ber fcwerfte, und ich mußte laut Rach biefem Moment ift mir ber Bring Bernhard boppelt lieb, burch meinen Somera um ihn und bie Sorge um fein Leben.

Rommen Sie boch balb wieber zu und! es ware recht artig; benn wir bedürfen manche geisftige Unterhaltung und ein reges, lebendiges Gespräch. Jest kann ich wieder lefen, und eine längst bekannte Schrift von Kant über den gestirnten himmel thut mir unaussprechlich wohl. Auch ben Gibbon lese ich wieder.

Beftern habe ich bie Biographie von Suber gelefen und Briefe von ibm, bie feine Frau berausgibt 1). Sein Befen ift mir intereffant, ob= gleich fein Beift mir nicht immer zuspricht. war mir eigen zu bemerken, bag bie Frau fich wehrt bagegen, bag er feinen Weg ohne Schiller nicht gegangen ware und nicht nach ihm fich ge= bilbet batte. Und mir ift es fo fühlbar, ba ich Schiller's machtige Natur fannte, Die Alles belebte, mas fie umgab, daß er nur allein die Funken von Buber's Genie erregen fonnte, und ohne ben Umgang mit ibm und Rorner ware Letterer gar fein Schriftsteller geworben. Ein fähiger Ropf, fich in alle Formen zu fügen, mar er, aber bas Beniglifde in feinen Werten vermift man überall. und es ift eine Schwerfälligkeit in ihm, bie fich mit Genie nicht zusammenpaart. Die Frau foreibt fehr gut, und es ift mit naturlicher Ginfachheit ge= fcrieben, bie ich nicht in ihr fuchte. Bas ich

<sup>1) &</sup>quot; Sammtliche Werfe feit bem Jahre 1802. "

Ihnen über bas Werk fagte, behalten Sie in Ihrem Berzen; benn es foll Jeber in seinem Wahn blei= ben, wenn es zu seinem Frieden bient.

Leben Sie wohl. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, bie Ihnen mit ihrer Stimme manche schöne Genüsse geben mag und die Harmonie erwecken, die das Wirkliche oft in unsern jezigen Umgebungen verscheucht. Den braven Karl grüße ich und meine Kinder freundlich. Sein Sie unser gern mit Freundschaft und Wohlwollen eingebenk.

## 14.

Beimar, ben 28. April 1807.

Ich banke Ihnen für Ihren freundlichen Brief und werbe morgen bas Gebicht an Cotta nach Leipzig senden, ben es sehr zu freuen schien, und welcher wünscht, Sie möchten Ihre Thätigkeit für ihn anwenden und durch Mittheilung Ihrer eignen oder fremder Ibeen, in Ihrer Manier gesagt, sein "Worgenblatt" schmücken.

Sie erlauben mir, ba Sie mir's erlaubt haben, über bas minber wichtige und boch nicht unwichtige Geschäft bes Golbes zu sprechen, baß ich Ihnen auch Nachricht gebe von meinem Gespräch über biesen Bunkt. Cotta sagt mir, er habe Herrn Frommann wollen bitten, Ihnen seine Schulb ab-

zutragen, und ihm auf ber Meffe bazu ben Auftrag geben wollen. Er fand, wie ich Ihren Bunfch äußerte, Goethe's Werke zu besitzen, daß dies nicht hinreichte, um seine Schuld gegen Sie abzutragen.

Denken Sie nun über vielerlei Gegenstände nach, die Ihnen lieb sind, und werfen sie auf's Bapier. Wer so viel Erfahrungen gemacht hat und so viel Reichthum in sich aufgenommen und mit so bedeutenden Menschen gelebt, dem wäre es ohne Ihr eignes Talent schon nicht schwer, etwas Gutes hervorzubringen. Sie haben sich so hübsch ben lebhasten Antheil an dem Schönen und Grossen der Natur stets erhalten und können sich durch Ihr Gemüth über die Welt, in der Sie leben, erheben. Sie müssen gar zur Pflicht.

Indem ich Ihnen schreibe, fällt es mir recht lebendig ein, Sie sollten etwas über den Charafter und das Leben unfrer entschlafenen Gerzogin 1) sagen. Sie haben so lange mit ihr gelebt, und die kleinen liebenswürdigen Jüge, die Grazie ihres Geiftes ift Ihnen nicht entgangen. Die Deutschen, die so Manches nachahmen, sollten das Gute frem-

<sup>1)</sup> Der Herzogin: Mutter Anna Amalia, bie am 10. April verschieben war. Goethe's "Rebe zum feierlichen Anbenken" war bereits am 19. von ben Kanzeln verlesen worben.

ber Nationen auch in ihr Wesen übertragen und annehmen. So ist mir immer die Art, das Ansbenken werther Menschen zu erneuern, in den Chasrafterschilderungen sehr angenehm. Der Litel Eloges klingt nicht passend bafür; denn bei Eloge denkt man sich schon etwas Prahlerisches, was uns leisder zuweilen mehr eigen sein sollte, um die Deutsichen zu mahnen, was sie sein sollten. Aber dazu ist der Zweck doch zu versolgen, um die Nüancen eines Charakters zu einem Ganzen zu machen; und gerade da die Herzogin so menschilch lebte und auch so geliebt werden mußte, so würde es mehr Charakteristik als Eloge sein.

Wenn Ihnen bie äußern Umgebungen nicht freundlicher in Jena als hier erscheinen und Sie sich hier nicht auch so isolirt fühlen, weil doch auch bas wissenschaftliche Interesse nur ganz einzeln erscheint in den Menschen, so wäre es wohl uns erfreulich, wenn Sie hier auf länger als einen flüchtigen Besuch blieben. Wenn Goethe sich noch aufrecht hält, wie wir Alle herzlich wünschen, und Wieland nicht seine Einsamkeit zu schmerzlich fühlt, so würden Sie Beiden gewiß auch erfreulich sein. Ich hosse, daß Fernow 1) auch nicht burch fremde Vorschläge gelockt wird, seine hiefigen Verhältnisse abzubres

<sup>1)</sup> Seit 1804 Bibliothefar bei ber Bergogin. Mutter.

chen, und Meyer 1), beffen Umgang durch feine feine Klarheit des Berftandes und seine Kenntniffe fehr viel Borzüge hat, ist auch ein Gut für die gefellige Existenz. Die neue Generation, die sich hier herumtreibt von Gelehrten und Dichtern, ist mir ganz fremd.

Wenn ber Unterricht bei Brofeffor Melos Ihnen genügte für Rarl, fo glaube ich, bag er ba recht gut ware. Profeffor Bog hat mir immer febr gut von ihm gesprochen. - Meine Rinber find recht fleißig und haben neuen Gifer und Liebe gum Lernen. Mein hofmeifter 2) ift angekommen, ber ein Schüler von Bog ift, ein Freund bes Sohns, und ben mir Griesbach auch empfohlen. Er ift ein febr gebilbeter Menich, beicheiben ohne Burud= baltung, und bat eine Reinbeit und Leichtigkeit im Umgang, bie mir recht wohl macht. Er ift ernft, wo es nothig ift, und mild und wohlwollend im Umgange. 3ch habe ein eignes Gefühl von Rube, feit ich ihn mit ben Rinbern weiß, weil ich Bertrauen zu ihm habe. Wenn man bes Lebens zu= weilen fo recht mube ift und boch fühlt, man muffe

<sup>1)</sup> Goethe's begunftigter Freund, ber Maler heinrich Mener, Director bes Runftinftituts.

<sup>2)</sup> Der befannte Geograph und Oberbibliothekar zu Gotha Ufert aus Eutin, ber aber nur ein Jahr blieb. Bei seinem Borganger Martens waren Mutter und Kinsber gleich übel berathen.

für Andre leben und noch Interesse am Leben nehmen der künftigen Generation willen, so ist eine moralische Sicherheit für das Wohl Derer, die uns am nächsten sind, ein großer Gewinn. Die großen wie die kleinen Kinder weiß ich jetzt gut auszuholen.

Leben Sie wohl, werthester Freund, sagen Sie Ihrer lieben Frau und Ihrem Aleinen freundlichen Gruß und genießen die Frühlingsluft.

## 15.

(Weimar, im Mai 1811 1].)

— Ich will mit ihr 2) ben Hadert lefen. Sie fagt, sie verstünde das Deutsch, wenn man es lese, so gut wie Englisch. Da will sie mir von allen ihr bekannten Gegenständen Rechenschaft geben; sie hat Hadert sehr lieb gehabt. Frau von Stein liest ihn jest, alsdann hat Meyer ihn

<sup>1)</sup> Rach einem bem Freunde zu Jena abgestatteten Befuche.

<sup>2)</sup> Emilie Gore. Der Bater war am 22. Januar 1807 gestorben. Goethe spricht in ben Rachtragen zu "Hadert" ausführlich über biese so liebenswürdige als tenntnifreiche, von Beimar freundlich angezogene Familie. Sein Leben Hadert's erschien im Jahre 1811.

mir zurudgelaffen. Cotta hat es nur vergeffen, sonst wäre er mein eigen; er schickt ihn auch, hoff' ich, noch. Bon der geliebten Henriette') fand ich einen Brief, der mich sehr glücklich machte. Und so beschloß der Tag-freundlich, wie er angefangen. Meine Familie hatte auch einen frohen Tag, und sie haben das Maifest in Chringsborf begangen, und Ernst war mit einem Freund in Belvebere, und Alle waren vergnügt.

Ich komme aber ein mal mit ben Kindern, ba Sie und Ihre liebe Frau so freundlich einladeten. Aber da muß ich erft Capitulationen aufsehen, daß Sie und nicht so viel zu effen geben<sup>2</sup>), mehr als zwei Schüffeln nicht. Ich wäre noch viel verstänz diger gewesen, wenn ich nicht so viel hätte effen muffen.

Ich fende Ihnen hier die Blätter über die liebliche Königin 3); sie find so hübsch erzählt, und ihr Bild wird einem ehrwürdig und lebendig. Meine Mutter, die, hoff ich, fünftige Woche kommen

<sup>1)</sup> Rnebel's Schwester, bie mit ber im vorigen Juli an ben Erbpringen von Medlenburg : Schwerin vermählsten Prinzessin Karoline nach Ludwigelust gezogen war.

<sup>2)</sup> Auch anbre Freunde Rnebel's, wie Goethe und herber, mußten feine ju reiche Gaftfreundlichkeit abs wehren.

<sup>3)</sup> Die am 19. Juli 1810 entschlafene Königin Luife von Preugen.

wird, wollte auch fie gern lefen. Da bitte ich mir fie wieber aus.

Ich bitte Sie, Ihrer lieben Frau recht zu sagen, wie ich bankbar bin für ihre Aufnahme, und den lieben hoffnungsvollen Sohn grüßen Sie. Ich möchte wohl, daß er mir ein kleines Blatt zeichnete, eine Aussicht Ihres Gartens nach den Wiesen und der Saale. Kommen Sie bald!

### 16.

(Beimar, im Sommer 1811.)

— Griesbach's Zustand ängstigt mich boch; auf lange Dauer beutet er nicht. Wer Alles mit Vernunft bei sich bebenkt u. s. w., wie Sie sagen, ber sollte ben legten, nothwendigen Schritt nicht scheuen. Aber ber Uebergang ist boch immer eine trübe Erwartung, und da unsre Phantasie keinen Grund sieht und nichts sindet, woran sie hoffnung oder Freude an der Wirklichkeit anknüpfen kann, so ist diese unbekannte Welt uns der Fremdheit wegen schon nicht so nahe im Geist.

Ich hoffe, Sie find Alle wohl. Ich leibe auch an einem Buß durch die Gicht und fühle recht, wie beschwerlich das Uebel Ihrer lieben Frau sein mußte. Ich muß aber gehen, weil mein Egersbrunnen es sobert — und das ift nicht angenehm.

Gestern haben wir mit der guten Emilie (Gore) lange unter dem großen Birnbaum gesessen an der Schnecke im Park. Es war eine Milbe in der Luft und eine Wärme, doch recht ängstlich, und es war, als könnte man nicht recht Lust schwere genommen, aber es ist noch dumps. Am Ende hat der Romet diesen Druck, der unerklärlich war, bewirft. Sagen Sie mir ja bald etwas von ihm und grüßen Sie Alles, was Sie umgibt.

#### 17.

(Beimar, im Commer 1811.)

— 1) Es war eine so harmlose Natur, so empfänglich für gute Einbrücke, und muß so traurig enden! Hätte er eine Frau gesunden, die er hätte lieben können, hätte er Familienverhältnisse gehabt, so wär' er gewiß nicht in so leidenschaftliche Lagen gekommen. Mir ist so etwas Furchtbares in dem Gedanken, daß so diese Frau, die die Existenz so Bieler zerstörte durch Leichtsinn und Wankelmuth,

<sup>1)</sup> Es ift von einem mit Iffland nahe verbundenen jungen Manne bie Rebe, ber eine altere Frau geheirathet und fich' im Babe erschoffen hatte, als er Alles, zulett auch ben Schmuck seiner Frau, verloren hatte.

um berentwillen sich mehrere junge Leute zu Grunde richteten, nun alle biesen Reichthum so verschwinsben sieht, und daß dieser gutmuthige Mensch das einzige Opser ist. Die Natur zeigt immer den Weg, den der Mensch wandeln soll, und nur die Leidenschaften verwirren und verirren.

Ich glaube nicht, daß Bossens 1) von Seidelberg gingen; ihr haus und Garten ist gar zu prächtig der Lage nach, so etwas könnten sie nirgends sinden. In Rudolstadt könnten sie gar nicht lange gemüthlich leben; denn dort ist man gerade in Dem, was er treibt, ganz fremd, und die Entfernung von der literarischen Welt ist nicht nach Weilen zu berechnen dort. Die Besten, die das Streben nach Wissen haben, sind die Frauen, und die können doch nicht in Alles, was er mit Eiser und Liebe treibt, eindringen. — Auch selbst eigentlich nur eine Frau, die Fürstin. Ich sinde selbst Abeken 2) etwas weniger lebendig im Geist als sonst — unter uns gesagt!

<sup>1)</sup> Boß hatte bamals Jena wieder besucht. "Der alte Boß ist von uns gewichen", schreibt Knebel am 30. Juli an Goethe, "und wird, wie er sagt, seine Rückfehr nach Heidelberg über Rubolstabt, Gotha und Meiningen nehmen", und er meint, Boß habe wol noch einige Absichten, sich in ber Rähe niederzulassen, da es ihm in Heidelberg nicht sonderlich mehr gefalle.

<sup>2)</sup> Der lette Sauslehrer in Schiller's Saufe, feit 1810 Brofeffor am Gymnafium ju Rubolftabt.

Sein Sie recht herzlich gegrüßt und grüßen bie Ihrigen. Kommen Sie boch auch einmal zu uns. Jest muß Starke so oft kommen 1), ba hätten Sie Gefellschaft. Bebenken Sie es!

### 18.

(Beimar, im Frühjahr 1812.)

— Gestern habe ich ein so schönes Gespräch im Blato gelesen, "Sippias". Ich hätte gern barüber gesprochen und Jemand gefunden, ber mir biese Ideen mehr ausgeführt. Aber ich wußte Niemand, an wen ich mich wenden sollte, und ich kam mir vor wie der Jüngling in Sais, der die Wahrheit sucht. Ich liebe das Gedicht von Schiller so.

Ich lefe auch eine Geschichte von Schwaben von einem gewiffen Pfifter. Der Anfang ift mir recht lehrreich. — Ich freue mich, wenn er an die Hohenstaufen kommt, weil ich den Ursprung biefes Geschlechts gern kennen möchte.

Nun leben Sie wohl und fein freundlich bes grüßt. Montag Abend werben unfre Freundinnen 2)

<sup>1)</sup> Man erwartete im August bie Rieberfunft ber Groffürstin.

<sup>2)</sup> Die Erbpringeffin von Medlenburg : Schwerin, Anebel's Schwefter und Fraulein Bofe.

an der Oftfee fich freuen, und ich komme ordentlich im Geift mit an. Diefe lieben Gestalten noch ein mal recht zu feben, mit ihnen eine Zeit zu. leben, gehört recht zu meinen innigen Bunfchen.

Grüßen Sie Ihre liebe Familie. Ich möchte wohl die Gespräche über Goraz hören können 1). Es hat mich lange nichts so ergöst als Wieland's Anmerkungen, so gefällig und geistreich sind sie. Ich muß sie ordentlich wieder lesen. Frau von Stein war abwechselnd wohl und nicht wohl diese Woche, doch haben wir Friedrich's neue Landschaften und Jagemann's Porträts miteinander gesehen. Möge es Ihnen wohl sein.

Mein einziger Onkel, ben ich noch hatte, ift gestorben; fein Tob war glücklich, boch ift es trauzig, bağ ein Band bes Lebens nach dem andern abfällt. Er ift alt geworben und hinterläßt eine dritte Frau und einen Sohn.

# 19.

(Beimar, im Juli 1812).

— 2) Aus bem Werke kommt uns nichts Erfreuliches, nichts Neues entgegen. Zahlen, Namen

<sup>1)</sup> Rnebel las um biefe Beit mit feinem Sohne bie ,, Briefe" bes horag.

<sup>2)</sup> Es ift von bem Berfe Alexander von Sumbolbt's: Charlotte von Schiller. 6

machen bie Saubtfache aus. Wenn ber naturbifto= rifde Theil biefer Reifen nicht bebeutenber auszuipreden mare, fo mare es Schabe, bag er fo viel Beit und Geld baran verwendet bat. 36 fage es Ihnen auch nur im Bertrauen; benn man mochte es für Repereien bei mir nehmen. Den eigent= lichen mabren Gefichtebunft feiner Anftrengungen wird er aber bod nicht erreichen; benn es fehlt boch eigenilich feiner Ratur, bie immer nach bem Aeufern ftrebt, ber mabre innere Reichthum bes Beiftes und Bemuthe. 3ch habe ihn personlich febr lieb und fenne ibn febr gut, aber beswegen weiß ich auch, was ich fobern möchte. Kur iest ift er außerlich recht eingeengt, um von ibm felbft ju fprechen. Er hat fo viel auf feine Reifen ge= wenbet, feine Einfunfte in Preugen ftoden und er lebt nur von feinen fdriftstellerifchen Arbeiten. Er ift febr freigebig, und fo bat er ben Professor

<sup>&</sup>quot;Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne" (1811) bie Rebe. Wir geben bas auffallenbe Urtheil über ben großen Kosmologen, ber, wie Goethe sagt, eine ganze Asabemie in sich vereinigt, besonders aus bem Grunde, weil es mit einer eben so scharfen als ungerechten Aeußerung von Schiller (im Briefe an Körner vom 6. August 1797) merkwürdig übereinstimmt. Gerabe auch in ber Art, wie Humboldt seinen reichen Stoff wissenschaftlich bearbeitete und ordnete, erscheint er nicht weniger bewundernswerth als in der unendlichen Sorgsalt und Ausbauer seiner Entbedungsreisen.

Willbenow 1), ber jest gestorben, mit seiner Familie sechs Monate in Baris ganz erhalten und die Reisekosten bezahlt.

Bon Goethe. habe ich einen Brief gelesen an Frau von Stein. Den 26. Juni war er recht frank. Mit Stolberg, schreibt mir meine Rutter, wäre er sehr freundlich gewesen. Auch die Gräfin Fritsch schreibt, daß Stolberg geweint habe beim Abschied von ihm. Ich habe immer gern, wenn die alten Freunde sich wiedererkennen.

Bielleicht kann ich in einer Unterhaltung einmal die "Princesse de Nevers" erobern; benn Monsteur de Saint-Aignan 3) ist sehr artig und gefällig. Hätten die Damen hier nicht so erbärmlich gethan und sich Alles zugedrängt zu dieser Lecture, so hätte ich eher das herz, ihn darum zu bitten. Doch sindet sich vielleicht ein günstiger Moment. Er ist wirklich so artig und unterrichtet wie wenig Menschen dieser Art; benn seine Lebensweise hätte ihn den Künsten und Wissenschaften eher entfremden sollen. Aber er ist in

<sup>1)</sup> Den fehr verbienten, mit humbolbt fruh bes freundeten Botaniter aus Berlin.

<sup>2)</sup> Der fich bamals jugleich mit Friedrich Stolberg in Karlebab befanb.

<sup>3)</sup> Frangofifcher Gefanbter und bevollmächtigter Die nifter in Beimar.

wenig Dingen ganz fremb, möchte ich behaupten. Und er hat einen fo hubschen, ernsten Ausbruck. Bohl ift's ihm auch nicht.

Ich hoffe balb nach Jena zu kommen. Weine Schwester'), so lieb sie mir ift, stört mich durch ihre unbestimmten Plane des Lebens recht oft in den meinigen, und ich verliere den Standpunkt, dem ich folgen wollte. Ohne sie wäce ich schon in Jena gewesen. Grüßen Sie Alles von mir.

## 20.

(Beimar) 1812. Mittwoch Morgen.

— Ich habe gestern einen lieben Brief von Ihrer lieben Schwester empfangen, und es ist ein eigner Zauber in ben geliebten Zügen; benn es ist mir immer, als hatte ich sie wiedergesehen, wenn ich nur ein Zeichen ihres Andenkens sehe. Sie ist wohl und läßt sich von dem guten Sänger Herrn (Kammerherrn) von Rangau oft vorsingen; er hat auch eine prächtige Stimme.

Unfre geliebte Bringes wird von ihrer fleinen Tochter fo geliebt, bag es mir mit wohl thut. Diefes Band ift erfreulich für Beibe; benn ber

<sup>1)</sup> Raroline von Bolgogen, beren Gemahl am 17. Des cember 1809 geftorben mar.

Seist ber Mutter findet eine schöne, belohnende Beschäftigung, und das Kind wird auch durch ihre Bilbung empfinden lernen, welchen Schatz ihr das Schickfal zugetheilt in dieser Mutter.

Sobald ich "Fernow's Leben" 1) wieder habe, sollen Sie es bekommen. Die Memoiren 2) habe ich leiber nicht eigen; die ich gelesen, waren von der Herzogin. Ich warte aber auch darauf; denn Cotta ist immer sehr gütig und theilt mir seine Berlagswerke mit.

Leben Sie wohl, bleiben Sie in sich froh und reich und theilen gern das Gefühl von Freundschaft und Wohlwollen ihren Freundinnen mit. Ihre Freunde vergessen Sie auch nicht; denn Goethe habe ich neulich mit Rührung von Ihrer Freundschaft reben hören; denn Sie sind sein ältester Freund, der sich immer gleich treu und theilnehmend ihm zeigte, den ihm das Schicksal noch gelassen. Abieu, Abieu!

## 21.

(Beimar, Anfang December 1812.)

- Iffland wird biefe Boche von Darmftabt abreifen, fo fcrieb man ber Bergogin; in Frank-

<sup>1)</sup> Bon Johanna Schopenhauer.

<sup>2) &</sup>quot;Denkwürdigfeiten aus dem Leben der königlich preußischen Prinzessen Kriederike Sophie Wilhelmine vom Jahr 1709—33" (1810—11).

furt wolle er spielen. Die Reise in biesem Wetter wird er, da er krank war, nicht sehr übereilen, und ich denke mir, daß er nicht vor Ende dieses Monats hier sein wird, meinen Calculs nach 1). Gestern hörte ich auch, er werde in Franksurt nicht spielen, weil die Franksurter ihm nicht so viel geben wollten, als er verlange. Sie wissen, wie viel man in der Welt schwaht und wie viel oder wenig man glauben kann. Also kann man nur sagen, was man hört.

Ich wollte wohl, Sie kamen gewiß, wenn Iffland hier ift. Goethe hält sich noch zu Gause; Meyer sagt mir aber, er sei nicht krank, boch angegriffen, baber lebhaft im Gespräch und reizbar. Er war boch kränker in Jena, als er es uns hier wollte wiffen lassen. Ich sage es aber nicht weiter; benn er will es, scheint es, geheim halten.

Geheimerath Boigt ift auch leibend; er ift von einer Leiter in seiner Bibliothek hart gefallen und hätte ben Fuß brechen können. Er ist aber heiter, mittheilend, und man möchte, daß er nicht so heterogene Geschäfte hätte, bamit sein Werstand frei empfangen und wirken könnte; benn er ist sehr unterrichtet und ein seltner Mann durch seine Empfänglichkeit und Berstand.

<sup>1)</sup> Er begann fein Gaftspiel zu Beimar am 20. Des cember.

#### 22.

(Beimar) ben 6. Janner 1813.

Mit der schönsten Frühlingssonne will ich Sie begrüßen, lieber Freund, und die alte gute Gewohnheit, mich Ihnen schriftlich zu nähern, gleich wieder von neuem beginnen, damit keine Unterbrechung stattsinde. Auch einen Brief von unstrer henriette lege ich bei. Ich hosse und wünsche, daß er bei Ihnen eben so viel Freude bereiten mag, wie mir der Brief gab, in dem dieser eingeschlossen war. Diese immer gleiche Treue, diese Liebe ist ein Band, das mir sehr wohlthuend ist und mich so glücklich macht, trot der sichtbaren Entsernung, als ein nahes glückliches Zusammensein. Ich din auch eigentlich niemals in diesem Kreise fern und fremd.

Der Schluß bes Jahres, ber für Biele so trauervoll war, ift mir burch ble Gefühle ber Liebe schön geworben. Die Gerzlichkeit meines guten Karl, ber so recht fühlte, baß er bei mir war, gute Briefe von Ernst und über Ernst.), Theilnahme, Wohlwollen von allen Seiten kamen mir entgegen. Auch die freundschaftliche, herzliche Art, mit ber Issland von mir schieb, that mir wohl.

<sup>1)</sup> Rarl war im Forftinftitut zu Ruhla bei Gifenach, Ernft auf ber heibelberger Universität.

Seine Verhältnisse zu Schiller hat er treu erfüllt im Laufe seines Lebens, und wir sind immer seines Antheils gewiß. Es wohnt so recht ein Geist des Wohlwollens in ihm für uns. Ich bat ihn um eine Gefälligkeit, die er mir durch seine Bestanntschaften in Berlin vielleicht erzeigen könne, und es war ordentlich, als erhellte sich sein Auge durch die Freude, mir etwas Gutes erzeigen zu können; in so leicht beweglichen Zügen spricht die Seele sich leise aus, und ich verstand es auch leise. Ich bin jezt in Sorgen, die ich höre, wie er anstam; sein Fuß soll sehr böse sein nach Dem, was man hier sagt. Seinen Vorsat, Abends zu mir zu kommen, konnte er nicht aussühren. Bei Goethe war er einen Mittag.

Ich wollte, Sie hätten ihn im Shylock sehen können ober mögen; benn Sie hätten wohl bleiben können 1). Ueberhaupt that mir bas Stück wohl; benn bas können wir boch nicht leugnen, baß nur bie Form in Iffland's Spiel über ben Stoff erhebt; benn ber Stoff war vorherrschend, und es thut einem boch etwas weh, ein solches

<sup>1)</sup> Bam 20. December an fah Knebel funf bebeutenbe Borftellungen Iffland's zu Beimar, nämlich "Clesmentine", "Selbftbeherrschung", "Der Jube", "Kunstlers Erbenwallen", "Don Ranubo", "Der arme Poet"; "Der Kausmann von Benebig" und "Der gutherzige Polterer" folgten nach später.

Talent nicht auch im Höhern zu sehen. Er hat Alles in seiner Sewalt in ber Erscheinung, und eben weil er seine Kunst so weit umfaßt und berrechnet, vergist man das Uebrige, was ihn nicht unterstügt, und er sest einen immer in die Lage, in die er versegen will. Den gutherzigen Bolterer hat er ganz meisterhaft gegeben, mit aller Kunst und Anmuth.

Dag ber himmel milb ift und bie Sonne scheint, thut gar ju wohl! 3ch hoffe, Sie genie-Ben biese Stunden in Ihrem Bimmer 1), und bie Berge fagen Ihnen etwas Butes. Es ift orbentlich, ale batte bie Ralte bie Buge feftgebalten; benn mein Beficht wie meine Bebanken find wieber leicht bewegt und ich faffe viel ichneller, feit es milbe Luft ift. Wir feben recht freundlichen Abenben entgegen. Beute bei Meyer, ber Frau von Stein, meine Schwefter und Mabemoiselle Martin2) gebeten und uns eine Novelle von Friedrich Barbaroffa lefen wirb, bie er überset bat, und gar naiv und verftanbig. Er las fie fcon ein mal, wo ich fie borte, aber fo etwas bort man gern wieber. Morgen bat uns Boethe ein= gelaben, wo wir Befang boren follen; bas freut

<sup>1)</sup> In feinem hochgelegenen, eine schone Aussicht auf bie Berge gewährenben Edzimmer.

<sup>2)</sup> Ergieberin ber Bringeffin Maria.

mich fehr. Er geht wieber aus und war am Hof.

Uebrigens fleht bie Belt fo munberbar aus, fo ungludlich und boch voll hoffnung zum Befferwerben. Dabei leiben fo viele Einzelne! unb man weiß nicht, wohin man feine Gefühle wenben foll. Anbers ift es einem im Gemuth. 36 fomme. hoffe ich, balb einmal zu Ihnen, wenn bie Ralte nicht wieber fo beftig wirb; benn eigentlich tann man Sie recht ungeftort nur in Ihrem Bimmer Wieland habe ich auch fcon befucht, und er war fo beiter und fein Beift fo jugendlich an= muthig, bag es mir recht wohl that. Die Bergogin hat mir auch recht freundlich Ihren Befuch ge= rübmt. Sie follten eigentlich boch mehr bier fein, aber mit Bequemlichkeit, bamit Sie Ihren Freunbinnen Freude machen konnten; benn eigentlich ift eine Mittheilung burch munbliche Unterhaltung fo viel werth. 3ch babe jest eine Unterhaltung am Bof, bie ich recht cultiviren will. Es ift ber Berr von Gereborff1), ber febr verftanbig ift und mit bem man fehr viel reben tann, ber fich gern mittbeilt. Er nimmt bie Ericheinungen bes Lebens

<sup>1)</sup> Er hatte ben Herzog Bernhard in ben Jahren 1811 und 1812 auf Reisen begleitet und war im Rosvember 1812 als Affistenzrath in bas geheime Confeil getreten.

wie des Geistes mit rechtem, klarem, hellem Geist selbst auf und ist immer bereit, sich für das Bereständige auch zu interessiren. Ueber Philosophie kann man recht mit ihm sich aussprechen, über Boesie auch, doch ist er mehr eine reslectirende Natur. Aber ein solcher Kammerherr ist ein Wunder! Außer unserm Einsiedel wüste man nicht, an wen man seine Gedanken aussprechen sollte.

#### 23.

Beimar, ben 20, Janner 1813.

Ich muß Sie heute herzlich begrüßen. Ich habe fo lange nicht geschrieben, aber ich hatte nicht bie rechte Zeit. Auch bin ich schwächer geworben, möchte ich sagen, daß ich nicht zu viel heterogene Gesühle auf einmal in mir aufzunehmen vermag. Geistige Ruhe ist mir nothwendig, und selbst das Liebste, was ich um mich sehe, kann ich nicht genießen, wenn zu viel auf einmal Foberung an mich macht. Zeht bin ich ganz allein beinah; benn Karl ist fort, Karolinchen ist mit meiner Mutter nach Rubolstabt. Emilie ist mir erfreuslich durch Das, was ich ihr mittheile und sie neben mir ausspricht, doch nicht durch Gesellschaft. Aber es ist mir recht wohl und ich habe erschred-

lich viel zu lesen und zu thun. Wenn nur nicht fo viel Unglud geschähe und von baber, wo man es am wenigsten ahnte!

So ift gestern bie Nachricht bes Tobes bes Bringen von Olbenburg gefommen, Schwager ber hobeit, ber mit ber Großfürftin Ratharina fo gludlich war. Er ift in Jever an einem bigigen Rervenfieber geftorben. Die Art feines Tobes ift fo ebel, bag man ihn felbft nicht beklagen follte, weil er im Gefühl feiner Pflicht fich magte. Es waren in ben Bospitälern fo viele Rrante in einem Saal, wo bie Sterbenben fo fchredlich waren. Man wollte ihn nicht binlaffen, ale er bie Bospitäler befuchte. "Da eben will ich bin!" fagte er; "benn ba fann ich vielleicht noch manche Schmergen erleichtern." Seine Ratur war aber gu fomach und er fühlte fich gleich frant, und brei Tage barnach war auch er bas Opfer! Es war ein Menich von großem Berftanb, vielen Renniniffen und fo brav und gut. Es ift, ale follte bas Gute aus ber Welt verschwinden! Sein Bater, fein Bruber find fo eble Menfchen; wie fcmerglich werben fie biefen Schlag fühlen! Seine Gemablin liebte ibn unaussprechlich. Er hat viel zu ihrer Bilbung beigetragen, fie hat mit ihm fich unterrichtet und Beibe haben fo recht bas Leben miteinander getheilt. Er ift 26 Jahr alt und hat zwei Bringen. 3d fürchte beinah, fie konnte auch bie Rrantheit

gewinnen. Die gute Großfürstin ift untröstlich. Wie viele Schläge des Schicksals muß ihr Herz erfahren!

Nun zu etwas Anberm. Ich lese jest recht eilig die Grimm'sche "Correspondance" 1). Es kommen recht schöne, verständige Sachen darin vor; wenn man nicht zu ernst gestimmt ware und noch mehr am Leben hinge, wurde es noch mehr interessiren, da es Schilderungen der Gesellschaft, der Zustände sind. Etwas muß ich Ihnen hersegen, was mich sehr interessirte. Es ist so wahr. "Il n'y a point de de bon livre pour un sot et point de mauvais pour un homme d'esprit." Diese Stelle möchte man den Recensenten mit goldnen Lettern an die Wände schreiben.

Unfer Wieland hat ben neunten Tag, ben kristischen, überstanden und hatte gestern Berlangen zu effen. Ihn selbst sah ich nicht, aber seine Töchster hatten gestern guten Muth. Man kann es beisnah nicht erwarten, daß in so hohem Alter die Natur so viel aushalten könne, und doch möchte man bossen.

<sup>1)</sup> Die im Jahre 1812 zu Paris in sechzehn Banben erschien unter bem Titel: "Correspondance littéraire, philosophique et critique."

#### 24.

(Beimar) ben 23. 3anner 1813.

Ich will Ihnen beut nur wenig fagen, lieber Freund, um mich felbst zu troften, bag ich noch einen fo werthen Freund befitze, bem ich meine Gebanten zuwenben kann; benn mir verhallt eine Stimme nach ber anbern!

Ich besaß wol Wieland's Freundschaft als ein kurzes Gut; benn so nahe kam ich ihm erst seit einigen Jahren. Ich hatte ihn nicht in seinem nähern Leben so gesehen als jest, und die Kraft ber Phantasie, die immer in Momenten das Wirkliche überwinden konnte, hat mich oft in seiner Nähe gestärkt. Ich glaubte, er müßte immer so fort leben, und ich vergaß sein Alter.

Die Griesbach war gestern hier und sie kann Ihnen die nähern Umstände seines Todes sagen. Ich konnte sie nicht sehen; benn ich war früh bei der guten Luise (Wieland), und die Gegenwart der Zerstörung hatte mich so mächtig ergriffen, daß ich nicht Kraft genug fühlte, neue schmerzliche Eindrücke in mich aufzunehmen. Was mich bei diesen Borfällen physisch angreift, ist die Thätigkeit nach außen, die man haben muß, und daß tausend unsangenehme Eindrücke des Wirklichen sich ausorängen. Während wir über die Natur und erheben sollten und ihre Geset mit Staunen, trot dem

Schmerz bes Gemuths, ehren sollten, wird man an den irdischen Besitz so ungefällig erinnert. Und die Regierung, die obern Gewalten u. s. w. kommen in diesen Momenten einem so klein vor, und doch muß man mit fort und sie als etwas anerstennen! So kam ich eben hin zu der guten Luise den Donnerstag früh, wo die Sachen versiegelt wurden, das Zimmer geräumt. Dieser Eindruck war so schmerzlich und verwundete mich tief.

36 habe ber guten Pringeg (Karoline) am Sonntag gefdrieben, fie auf bas Mögliche vorbereitet, weil mir Wieland hatte fagen laffen, ich möchte bie Bringeg porbereiten, bag er ihr feiner Rrantheit wegen nicht fo bald ichreiben fonne. Donnerstag ichrieb ich ihr wieber und mußte ihr bas traurige Ereignig verfunben. Sagen Sie ihr aber, mas bie Briesbach Ihnen ergablt. Das weiß ich. baß er mit beitern und fo wenig beunrubi= genben Bilbern wie möglich eingeschlummert ift, auch außer ben Rolitzufällen nicht Schmerz gelit= ten, sondern mehr Angst als körperliche Leiben gefühlt. Er bat fich noch Donnerstag fruh auf bem Rlavier vorspielen laffen ; bie meifte Beit fei= ner Krankheit hat er geschlummert, vom Tod gar feine Abnung empfunden 1). Wir muffen eigent=

<sup>1)</sup> Bgl. G. Dunger, "Freundesbilber ans Goethe's Leben", S. 404.

lich dies für ein Glück halten. Und wohl ihm! er ist vielleicht manchen schmerzlichen Eindrücken entgangen und hat noch vielleicht die Auflösung eines großen Schauspiels gesehen und ahnen können.

Ich möchte wohl, daß Sie die Briefe von Grimm lefen könnten. Gestern habe ich zwei Briefe von Friedrich dem Großen gefunden an d'Alembert, die vortrefflich find.

Frau von Stein ift leiblich wohl und war gestern bei ber Gräsin Bernstorss mit ber Herzogin.

— Der Prinz von Olbenburg hat Oben von Hozaz übersetzt und die alten Sprachen sehr gut gestannt, auch selbst gedichtet. Dies ist wirklich eine seltne Erscheinung. Den Bater liebe ich auch sehr; es ist ein ebler Mensch und seine ganze Gestalt und Wesen spricht dies aus. Den Bruder liebe ich auch sehr. Es sind ausgezeichnete Menschen in ihrer Classe — und wol die einzigen.

Nun leben Sie wohl. Es gehe Ihnen wohl. Leben Sie mit der Jugend, damit Sie den Lebensmuth erhalten. Die Jugend außer meinem Hause erfreut mich selten; denn sie ist anmaßend, unwissend und leer, Diejenigen nämlich, die ich kenne. Ich kann selbst meine Töchter mit Wenigen gern Umgang haben lassen. Mich erfreut eigentslich das reifere Alter mehr und die Ersahrungen des Lebens. Wir würden also recht friedlich mit

unfern Reigungen zusammen fein konnen, wenn wir an einem Ort wohnten.

So eben erhalte ich noch biefen Brief für Sie. Der Berluft bes armen Rettenburg 1) thut mir boch für unfre Freundinnen fehr leib. Er war boch fehr beweglich und verständig zum Gespräch.

#### 25.

(Beimar) ben 30. (Janner 1813) frub.

Es ist wol ein Tag<sup>2</sup>), wo man sich freuen soll, und wenn die Eindrücke des Kommenden und Vergangenen auch schwerzlich sind, so ist es doch erfreulich, noch des Guten zu gedenken und bankbar. Unste Herzogin habe das Schicksal, was man ihr so gern wünscht, was ihr reiner, hoher Sinn verdient und sich erworben hat. Und freundliche Träume des Lebens; benn Träume sind es, was begegnen kann; die Eindrücke gehen auch am Ende vorüber, und der größte Schmerz wie das größte Glück gelangt am Ende doch dahin, daß

<sup>1)</sup> R. E. von ber Kettenburg, Dichter der beiben Dramen "Diego" und "Julianus", ber die lette Zeit in Ludwigsluft gelebt hatte. Bgl. Karoline von Wolzgogen, "Literarischer Nachlaß", II, 310 fg.

<sup>2)</sup> Der Geburtstag ber regierenben Bergogin. Charlotte von Schiller. 7

wir es als etwas Geschehenes ansehen mussen und so weiter erzählen. Ich bin unruhig, aber nicht, wie Andre, über Möglichkeiten. Selbst wenn fremde Bölker kämen und nur nicht die Möglichkeiten eintreten könnten, daß die Hausherren auch nahe kämen, so haben wir nichts zu fürchten. Wo die Fremden hinkamen, haben sie sich vortresslich benommen, und es scheint nicht im Plane des Ganzen, daß sie zerkören, was sie nicht wiederherstellen könnten. Man spricht so viel, daß man kaum hören sollte; denn jede Phantasse ist mit ihren eignen Schreckbildern erfüllt.

Am Dienstag tam gang unerwartet bie Regie= rungeräthin Dfann (von Berlin) wieder, weil ihr ältefter Bruder mit feinen brei Tochtern feinem Ronig folgen mußte; von ben Tochtern wollte er fich nicht trennen. Die Schwefter hat bier noch ihren Sohn und beshalb fam fie. Dort muß es eigen aussehen, und fie hat mir ein Bilb von ber Berftorung gegeben, bas entfest. Bor ihrem Saufe find bie meiften Ueberrefte vorbeigezogen. Bunben, Sunger, Alles ift im Rampf gegen bie arme Menfcheit. Die Elemente find bie größten Reinbe gemefen, und eben beswegen find fo Biele verungludt, weil fie zu ihrer Sicherheit nicht einmal ihre erftarrten Glieber burch Feuer beleben fonnten, weil bie Rofaden fie alebann überfallen haben wurben. - Der Ronig ift babin gegangen,

wo seine Truppen versammelt sind, und das sinde ich zu entschuldigen, nicht, wie Andre, zu tadeln; er als Mensch gegen Menschen muß wol sein Wort halten.

Bu meiner Freude muß ich Ihnen fagen, baß Iffland viel beffer ift und fleißig fpielt in Berlin. Die Berliner, auf eine ungerechte Art, hatten fein langes Ausbleiben übel genommen, und ein Theil zeigte es, als er öffentlich erschien. Als er aber bie Rolle bes armen Boeten Rinblein fo gang meifterhaft fpielte, murbe er mit foldem ungeftumen garmen nach ber Vorstellung berausgerufen, bag er faum etwas fprechen fonnte. Man follte biefes einzige Salent recht ehren; benn nach ihm wird Niemand wieder fo fommen. Wenn er nur mit biefer Bahrheit, Diefer Gabe, Die Gemuther in jebe Lage, die er will, zu versegen, auch eine Sache vorftellen konnte, bie werth mare in ber Borftellung zu leben. Es ift wie ber ichlechte Text und Erfindung ber meiften Opern, wo bie Mufit bezaubert. Der Rünftler bleibt immer groß und er felbft zu bewundern über Das, mas er ver= mag, boch wenn die Rogebue'iche Lumpenwelt mit folder Rlarbeit beleuchtet ift, fcmergt einem bei= nah bie Rlarheit.

Ich habe biefe Tage mich an ber Größe ber Composition ber "Aeneibe" ergött. Ich habe meisner Schwester, bie einen hestigen Ratarrh hat,

ļ.

mehrere Gefange vom Abbe Delille vorgelefen, und bie Uebersetung ift fo einfach groß, bag man fich recht baran freuen fann. Wie ift es ausgebacht! wie Aeneas zuerft zu Dibo kommt, wie er bie Geschichten von Troja vorgestellt fieht! wie ift bie Erscheinung bes Aeneas anmuthig! wie bie ber Dibo! und zulest wie Amor bie Gestalt bes fleinen Ascan annimmt! Die bie Befdreibungen portrefflich, wie er bie Boblen bes Bolyphem fieht, den Aetna, wie er die Andromague findet! ben fechsten Gefang freue ich mich; ben liebte Schiller fo febr und bat mir ihn mehrere mal aus bem Lateinischen aus bem Stegreif überfest. Bie icon bat aber Birgil ben homer benutt, wie haben biefe Bilber fich in seiner Seele anders geftaltet, und boch fann bas bobe Ginfache feiner Dichtungen nur wieber boch und erhaben wirfen. In einer fo abfprechenben Beit, wie bie jegige ift, murbe man gegen folde Bervielfältigung bes Grofen icharf losziehen. Das Große tann nur bas Große wieder erzeugen - wo es recht aufgefaßt mirb.

Ich lese nicht zu viel, aber recht schöne Sachen. So ftubire ich Benelon. Wie ift sein Aufsat "Sur l'éducation des filles" schön! wie spricht sich sein Geift aus! Ich kann nicht allen seinen Anssichten babei Beifall geben, aber groß und ebel hat er Alles gedacht, was Bezug auf die Bilbung

hat. Die Welt müßte auch folche Menschen haben wie er, wenn man Alles nugen wollte; aber phislosophische und praktische Regeln für's Leben fins bet man, benen wir folgen sollten zu unserm Frieden.

Bon Medlenburg hörte ich biese Woche zwei mal. Auch hat ber Minister Lüsow, ber hier burch nach Baris ging, nicht genug rühmen können, wie liebenswürdig, klug, weise unsre Prinzeß wäre, wie sie geliebt würde und verehrt, und wie sie um Rath gefragt würde, und immer das beste Urtheil fälle, und immer mit Ruhe und Beschetbenheit. Dies hat mich ordentlich erquickt, wenn man sindet, was man an ihr hat, und wenn sie in diesen Fällen, wo ihr Berstand wirklich etwas leisten kann, auch erkannt wird.

Ich sehne mich recht, Sie zu sprechen. — Goethe ift nicht frank und lebt nur ftill, doch sab ich ihn einige mal von weitem.

## 26.

Beimar, ben 13. Februar 1813.

— Ich hörte vorige Woche, daß Goethe's Wagen nach Jena gefahren; so dachte ich, da Goethe, obgleich unfichtbar, boch die Feste erschafft und durch seinen Geist belebt, Sie würden Alles

1

wiffen, was uns beschäftigt in biesen Zeiten. Ich habe so viel zu thun, so viel Lecturen auch zu endigen, so viel Besuche zu erhalten und zu geben und war auch mehrere mal bei der lieben Groß-fürstin. Ueberhaupt war ich so einheimisch in diesen Zeiten im Schloß, daß ich keinen andern Weg zu machen hatte. Selbst Frau von Stein konnte ich nicht besuchen, wenn ich wollte.

Ich erstaune noch immer an der großen Composition der "Aeneis", und es ist mir ein wahrer Genuß, der mich erhebt. Wie ist der fünste Gesang schön! wie Aeneas das Grab seines Baters besucht! Seine Irrsahrten sind wol der "Odyssee" nachgebildet, aber indem man den Geist jener Zeit mit hineingewebt erblickt, so ist es immer wieder etwas Andres und Großes.

Ich habe auch die Madame Elfman 1) kennen lernen, die mir einen eignen Eindruck gemacht hat. Ich ahne nach meinem Gefühl, daß sie in sich selbst recht unglücklich ist und mehr die eignen Schmerzen ihres Gemüths als äußere Begebenheizten sie zu dem Schritt, die Welt zu verlaffen, bewogen haben. Sie hat auch etwas sehr Unruhiges in ihrer Haltung. Es kann wol theils von den Rerven kommen, da sie so viel leidet, aber

<sup>1)</sup> Eine gang einfam auf ber Runitburg bei Bena wohnenbe Schwebin.

es ift boch mehr bas Gefühl bes Bergangnen, was fie bewegt.

Mein Sohn aus Beibelberg ichreibt, bag Belvig 1) angekommen. Auf welche Art und wie er jest bie Reife unternehmen fonnte, ba er als Feld= zeugmeifter thatig fein muß, wenn er feinen Blat behauptet hat, begreifen wir nicht. Warum er auch feinen Weg nicht über bier genommen, weiß ich nicht. Der Frau wegen bin ich froh, bag er ba ift; benn fie hat fich zuweilen in einer febr banglichen Lage befunden, bes Aeugern wegen, und hat boch Begriffe ihres Stanbes, bie bagu nicht pagten. Bumal bort fann man gang einfach leben; bas macht auch freilich auf ber anbern Seite bas Leben fcwer, wenn man boch gefellig fein will; benn man muß Alles auf feine Sand thun. Die Menfchen laffen fich bitten und nehmen bie Bewirthung an, boch erwibert man fie wenig, und alle Geburtetagefefte, bie fie mit Transparente und Decorationen gefeiert, haben bas Del ber Lampen verzehrt, und noch bagu erschien fie ben Menschen nicht wie eine ber flugen Jungfrauen, fo groß Man fühlt immer mehr, auch ihr Rreis mar. daß man nicht für bie Welt etwas aufopfern foll

<sup>1)</sup> Schwebischer Generalfelbzeugmeister, ber Gemahl ber Dichterin ber ,, Schwestern von Lesbos", Amalie von Imboff.

und daß der gesellige Kleine Kreis weniger Freunde eigentlich der Blatz ist, wo man das Leben angesnehm fühlt; das Uebrige sind nur vorübergehende Erscheinungen, die ohne Kraft und bleibenden Eindruck vergehen. Ich habe auch nicht mehr die Kraft, für Wiele zu stehen; wenn ich einige Menschen um mich habe, so kann ich ihnen etwas sein, doch für viele ist meine Kraft nicht hinreichend. Ich hatte neulich acht Damen um mich an einem Abend; dies hat mich ordentlich erschöpft.

Geftern Abend mar ich bei Frau von Scharbt mit noch brei Damen, und ber Gefanbte Ginfiebel und herr von Gereborff baben une febr artig unterhalten. Der Erftere geht auf zwei Monate nach Baufe. Er fpricht fo fest von Wiebertommen, mas er ba Alles mitbringen will, baß ich hoffe, es gefchiebt. Es ift ein fehr liebenswürdiger Menich und febr ausgebilbet. Wenn uns bas Schicffal noch einen geben will feiner Art, fo moge er es bleiben; benn es gibt wenig Menfchen, bie fo gebilbet find, auf fich felbst fteben zu fonnen, wie man es hier muß in feinem Rreis; wenn er fich nicht mit Literatur und Runft beschäftigte, mußte ich nicht, was er beginnen follte. Für Menfchen, bie nur nach einem Weltleben trachten, wirb es immer einseitiger bier. Fur Die, Die Beift fuchen, wol auch; benn eine lichte Erfcheinung nach ber anbern geht uns vorüber.

Die gute Brinzest wird vorgestern ben ersten Geburtstag bes kleinen Brinzen mit Freude begangen haben. 3ch habe recht an fie gedacht und ihr auch geschrieben.

Lefen Sie, fällt mir ein, nicht das "Deutsche Museum" von Schlegel in Wien? Da kommt ein Auszug aus der Stael ihrem Buch, wo sie über die Deutschen spricht, mit viel Geift, doch nicht so weitsehend, wie ich mir es dachte.

# 27.

Beimar . ben 17. Februar 1813.

— Die theure, liebe Gentlette macht mir durch ihre Briefe immer so viel Freude und rechnet mir meine Mittheilungen, die mir selbst wohl thun, zu hoch an, doch lasse ich mich von ihr gern loben.

Wenn die Sonne fo fort icheint und die Wege trodnen, febne ich mich recht, nach Jena zu fommen und die wieder erfrischten Weiden, die balb einen grunen Schein haben werben, an ber Saale zu feben.

Lom gestrigen Tage 1) sage ich Ihnen nichts, weil es zu viel wurde und ich Besuch von Silvie

<sup>1)</sup> Dem Geburtetag ber Großfürftin.

Biegefar 1) erwarte. Es war aber recht angenehm. Die Borftellung ber französischen Kunstwerke, Phädra nach Guerin, Belisar nach David und die horatier nach eben diesem Meister, nahm sich recht hübsch aus. Zuleht ber Parnaß mit ben Musen, welcher ziemlich geordnet war und unfre jungen Damen im vortheilhaften Lichte zeigte, war recht anmuthig. Die Musik war recht schön, bei der Darstellung wie nachber 2).

Ich bin ganz mube und eigentlich forglich. Man prophezeit so viel fremde Gäste, und die noch sernern kommen vielleicht früher, als man denkt — und eigentlich wäre dies besser. Es ist mir oft, als käme der Tag der Wahrheit, und die Irrbilder des Wahns hörten auf, uns zu schreden, und die wahre Natur nähme wieder die Oberhand. Die Natur dieser Art wäre auch mit manchen unerfreuslichen Erscheinungen begleitet. Aber mir dunkt, die Menschen sollen anfangen sich selbst zu helsen, und wie im äußern Leben manche falsche Ansprüche sich ablegen werden, so sollte es auch geistig sein. Doch fürchte ich immer die Worte Schiller's:

Aber ber große Moment finbet ein fleines Gefchlecht. -

<sup>1)</sup> Derfelben, an welche Goethe bas parodirende Gebicht zum 21. Juni 1808 ("Berke", VI, 78 fg.) und zwei kleinere gerichtet.

<sup>2)</sup> Bgl. Riemer, "Briefe von und an Goethe", S. 93 fg.

#### 28.

(Beimar) Sonnabend fruh (ben 27. Februar) 1813.

Wir leben so unruhig hier, daß ich Ihnen gern etwas Erfreuliches sagen möchte und nichts sinde. Selbst der Gedanke, daß die Mittheilung unmöglich wird mit unsern Freundinnen an der Osisse, ist mir so traurig! Am Donnerstag hat man meinen Brief nicht angenommen, weil über Berlin hinaus keine Post ging. Dies war mir ein so trauriges Zeichen der Nähe der großen Begebenheiten, daß ich ganz niedergeschlagen wurde!

Die stürmische Jahreszeit, die Bewegung ber Luft, die uns vielleicht die bösen Fieber weniger schädlich macht, hat aber so etwas Beängstigendes. Die vielen rückehrenden Kranken, schrecklich Berstümmelten, selbst Gesunde, die schnell forteilen, dies Alles läßt eine Angst im Gemuth und man ist in banger Erwartung der Dinge, die kommen können. Die neuern Begebenhelten in Berlin 1) zeigen uns, daß weder Beschützer noch Sieger etwas schonen, und wenn man benkt, daß sie in einer Stadt so viel unternehmen, um sich zu halten, so wird einem doppelt angst um eine Begegnung die-

<sup>1)</sup> Der Kampf einer Anzahl Kosacken in Berlin mit ben Franzosen am 21. Februar. Bgl. Belter's Brief an Goethe Rr. 192.

fer Art. Wenn bie Nacht naht, bann ift es, wie wenn Geister erwachten, und bas Fahren, Durchziehen ist unbegreislich. Was soll baraus werben? wozu führt bies Alles?

Ich bin noch bazu von unruhigen Gemüthern umgeben, und wenn ich auch zu Zeiten in mir mich sammle, so wedt mich die Stimme meiner Schwefter aus der Ruhe, die selten das Leben mit Fassung anslieht. Wenn ich nun auch mit Sehnsucht nach meinen Söhnen kämpfe und ungewiß bin, ob sie nicht sich über uns falsche Anslichten, die sie auch beunruhigen, machen werden, so wird mir das Leben recht unerfreulich. Ich muß nur meinen Virzeil wieder suchen. Die helben der vorigen Zeit sind viel tröstlicher als unste jezigen.

Ich habe auch einen Roman vollendet, der mir recht viel Genuß gab; er ist aus der Zeit der Kreuzzüge von Mademoiselle Cottin und heißt "Mathilde"; er ist schon mehrere Jahre alt 1). Die Versfasserin hat beinah ein deutsches Gemüth und gar keine leeren Ausrufungen und Bestreben, sontiments zu zeigen, sondern mit der größten Kunst ist Alles berechnet und geordnet, und doch so mannichfaltig und einsach zusammen. Die Charaktere sind vortresslich gehalten, und der Geist der Relizgiosität, der durchweht, ist recht schon modisicitt.

<sup>1)</sup> Er erichien zu Paris im Jahre 1805 in feche Banben.

Sanz ohne ben mystischen Anstrich ist bas Gefühl immer in Anspruch genommen, und ein reiner guter Wille ber Dichterin blickt durch. Man wird recht mit ihr und ihren Gestalten vertraut. Ich lese sonst französische Romane außer von der Stael nicht gern, aber dieser hat mir wirklich Freude gemacht und die Phantasie auf eine gefällige Weise von der Gegenwart entsernt.

haben Sie nur die Zusammenkunft bes Mars und Jupiter am 17. Jänner gesehen? Ich habe es erst ersahren, als es zu spät war. Der Jupiter ist so prächtig jest, und überhaupt thun die Sterne wohl; man möchte auch von oben herab die verworrene Erbe lieber sehen als mit ihr sich bewegen.

Ich hoffe, es ift Ihnen wohl und Sie sehen nur die bewegten Wolken und fühlen nicht den Sturm, so wie wir, im Thale. Wir haben auf unster Höhe nichts als das Unerfreuliche, die rauhen Winde; denn keine schönen Thäler sehen wir nicht, noch erfreuliche Fernen, und ein stilles Thal mit Buschen, wo man sich bessere Fernen träumen kann, ware mir viel lieber.

Am Dienstag bin ich zu Fuß in Belvebere 1) gewefen. Die buftigen Pflanzen thun ben Augen

<sup>1)</sup> Dem eine fleine Stunde von Beimar entfernten berzoglichen Schloffe.

wohl und die großen Lorberbaume in den Gewächshäusern stärken das Auge. Ich möchte eigentlich in der Nähe eines solchen Hauses wohnen im Winter. Die Bassonsblume hat eine ganze Wand umwoben und einen Bogen ganz gebildet, nämlich im Treibhaus. Der Bisang ist aber verdorrt, doch ist der Melonenbaum in seiner Schönheit, auch die Bapierstaude. Die Heidearten sind auch angenehm. Kurz, ich habe meine Augen gestärft gefühlt und meine Brust leichter durch die Bewegung. Und wenn ich's nicht wieder vergäße, so sollte ich alle Wochen einmal diesen Weg machen.

### 29.

Beimar, ben 6. Marg 1813.

Sie sind recht gutig, lieber Freund, daß Sie so forglich für meine Ruhe bedacht sind. Sie wissen so hübsch zu trösten, daß man selbst Leiben erdichten könnte, um sich von Ihnen Antheil und Reichtum des Gemuths mittheilen zu lassen. Gingesbildet ist nichts, was mich beunruhigen konnte, sondern nur durch die Phantasse Derer, die mich umgeben, verfinstert. Auch gibt es manche Lagen und Aussichten, über denen ein trüber Schleier ruht. Es betrifft weber mich noch meine Kinder. Aber

wenn ich flar ausspräche, was ich fühlen muß, fo wurben Sie mir nicht Unrecht geben.

Die Zeit ängstigt einen, wo man ift, und ich weiß nicht, wo ich Ruhe finden könnte; benn Anstheil muß ich nehmen und wäre es nur für versgangene Leiden. Und die Menschheit im Ganzen hat genug Prüfung erlitten, um Jahre lang sich die Phantasie mit Schmerz zu erfüllen. Bon der Nähe der Kriegsscenen möchte ich nicht wieder leizben, und wenn wir wieder in die Lage kommen könnten, so verdürge ich mich gern in den Schoos der Alpen. Mein Gefühl für's Baterland ist zu mächtig und ich erkenne nur die Partei, die nicht uns mit der Dauer unster jetzigen Justände bedroht. Wer uns hilft, das Gefühl unster selbst wieder zu erlangen, den ehre ich und bessen Macht.

Es ift unglaublich, was man Alles hort jest, und kaum erzählen zwei Menschen eine Begebensheit gleichlautend. Im Grunde ist Alles noch auf dem Alten seit einigen Wochen und kein Resultat läßt sich ziehen. Wenn wir allen Erdichtungen, die uns umgeben, auf die Spur kommen könnten, so wurden wir vielleicht Manches nicht fürchten. Denn der Fürst der Welt ist geschäftig, sein dusteres Reich zu verhüllen und mit Schatten zu drohen. Wir haben vielleicht die Unterwelt schatten zu drohen. Wir haben vielleicht die Unterwelt schatten beschließen; benn Bilber der Hölle zeigen sich uns hinlänglich.

Möge Clyfium uns aufnehmen! wir wollen gern ben Lethe koften, und nur bas Antenten Deffen, was uns glüdlich machte, bleibt hoffentlich, weil es in unfre Person verwebt ift und uns angehört, wie wir uns felbft.

Mein Brief nach Medlenburg ift abgegangen. Auch ber Erbprinz hat Briefe, ich bin aber etwas in Sorgen; benn die Prinzeß schreibt ihm, daß Brinz Paul sich frank fühlt und sie die Masern für ihn fürchtet. Wenn sie unsre Prinzeß nur nicht bekommt! und ihr liebliches Kind. Ich sehne mich recht nach Nachrichten von dorther.

Der Roman ber Mademoiselle Cottin gehörte ber Großfürstin; ich konnte ihn nicht länger behalten. Ich hoffe, Grimm's "Correspondance"
beschäftigt Sie noch angenehm. Es ist viel Berstand darin niedergelegt, und man muß die Existenz dieser Menschen wohl kennen, ob sie gleich
nicht wünschenswerth ist. Eine andre Natur wie
die des Herrn Grimm hätte viel mehr Perlen gesunden als gerade das Unannehmliche in den Naturen, die er anschauen konnte.

Ich war vorgestern bei Frau von Schardt 1), wo wir philosophirt haben. Der Herr von Gerse borff ift recht interessant und spricht sehr gut und

<sup>1)</sup> Schwägerin ber Frau von Stein, geborne von Bernftorff.

hat eine Barme für bas Große, die ihm felbft febr wohlthätig ift. Unfre Freundin Tinette (von Reigenftein) mar auch ba. Ihre philosophischen Unfichten, bie nach Falt 1) gemobelt finb, thun einem nicht wohl. Sie bat für Alles Sentenzen bereit. Bleichniffe, und wenn man fle fragte, was fle eigentlich barunter verftunde, so murbe fle es nicht wiffen. Die Liebe zum Schwaben ift recht gefähr= lich; benn fprache Falt weniger gern, fo wurben feine Schulerinnen weniger unreife Ibeen boren und fich nach ihnen bilben. Es tommen felbft in ben Nachbetern wol lichtvolle Unfichten und Runfen hervor, aber ohne Kraft und Leben; ber Blaube, ben bie Schülerinnen haben an bie Tiefe und Unumftöglichfeit feiner Anfichten, verwirrt Die Ropfe foredlich. Ich mar recht frob, daß biefe Gespräche aufhörten und bie Poefie jur Sprache fam; benn es ift bie Arbeit ber Danaiben, Licht zu fuchen in folchen Röpfen. Wenn Tinette nur artig, natürlich brav fein wollte, fo mare fie recht ídábbar.

<sup>1)</sup> Der bekannte Satirifer, sett 1806 Legationsrath. Er gründete in diesem Jahre ben segensvollen Berein der "Freunde in ber Noth". Frau von Staël nannte ihn "le bavard". Bgl. Riemer's "Mittheilungen über Goethe". I, 19 fg.

### 30.

Beimar, ben 17. Marg 1813.

3d munichte recht von Ihnen zu hören, lieber Freund, und hoffe, daß Sie nichts Uebles abbalt, mir zu schreiben. 3ch war biefe Tage krank, und die Ralte icheint meinen gereigten Rerven nicht mobl zu thun. Dazu bin ich von fo viel unruhi= gen Erscheinungen umgeben, und wenn ich ben Tag mich beruhigt habe, fo kommen bie Träume. und meine Phantafie ift fleberifch aufgeregt. habe ich biese Nacht bie "Schone Magelone" von Tied im Traume gelesen, und bie gange Geschichte lag vor mir, und indem ich fie gleichsam componirte von neuem, fo entftanben Baufen, und wie mit bem Buleschlag brach bas Bilb ab, und es entstand ein neues, mas auch fich nicht gestalten wollte. Es ift recht fonderbar, wenn man feiner Maschine so zusieht.

Uebrigens kann einem eine solche Erscheinung wie ber "Phantasus" von Tieck, eine Sammlung von Märchen, mit Zwischengesprächen vermischt, wo die Gesellschaft wieder einen Roman selbst bilbet, wol Träume aller Art bereiten; benn es ist recht wie im Wahnstnn geschrieben, und man möchte rusen: "Wehe der Zeit, die solche Träume bilden kan!" Die Phantaste wird schmerzlich aufgeregt, und für alle Ausopserung bleibt kein Bild

zurud. Uebrigens habe ich in biefen Tagen ber Einsamkeit ein Buch über den thierischen Magnetismus gelesen von Rluge in Berlin, welches äußerst interessant ist und mir recht viel Ideen gegeben hat.

Gestern habe ich unfre Frau von Stein besucht, und ich fand sie angegriffen und leidend. Sie wissen ben Tod ber alten Frau von Seebach 1)? Schon ihre Krankheit ängstigte sie, und nun hat sie so viel Menschen um sich sehen muffen und zu viel häußzliche Arrangements haben. Ein paar ruhige Tage werden sie wieder herstellen. Ich bin recht froh, daß sie das Fräulein Staff 2) im Hause hat.

Von Mecklenburg hatte ich vor zehn Tagen einen lieben Brief. Ich habe auch geschrieben, wie ber Weg noch offen war; seit einigen Bosttagen ist wieder die Verbindung mit Berlin gesperrt, und wir können nichts also hören! Daß die öffentlichen Angelegenheiten in das heiligste Innerste des Herzens so eingreisen muffen! Was ich dort liebe und dort sinde, hängt mit einer solchen verwirrten leidensschaftlichen Welt gar nicht zusammen, und doch bemmt sie der Liebe freudige Bewegung!

Bon Goethe febe ich leiber einmal gar nichts! Sein eignes reiches Befen murbe mir jett recht

<sup>1)</sup> Gemahlin bes hannoverischen Dberften von Seebach.

<sup>2)</sup> Bofbame bei ber Grofherzogin.

wohl machen; nur eine recht eminente Geiftes= ericheinung fann die kleinen Sturme alle beschwören. Wenn man nur zu ihm konnte, wie man wunschte! —

3d hatte Sie am Freitag bald befucht, aber ich batte muffen icon Donnerstag tommen, und bies ließ fich nicht gut machen. Doch habe ich ben Gebanken einer Execution auch ertragen lernen, und ben folgenden Tag war ich sogar frob barüber, als ich die Geschichte bes bofen Menschen erfuhr. Wenn einem auch bie Individuen nicht wehthun, fo ift boch die Nothwendigfeit folder Strafen, die an bie Mängel ber Natur, ber Gefellichaft fo lebenbig mabnen, bas traurigfte Gefühl. Benn man benft, bag bie Staaten burch Beisheit, burch Sorgfalt alle Berbrechen verhuten fonnten, und es fann bie aröfte Robeit neben ber hochften Feinheit befteben, so ift es nicht le meilleur des mondes possibles! Wir wollen boch immer auf bas Befte bingielen und es entichwindet immer!

### 31.

Beimar, ben 10. April 1813.

Ich benuge die fruhe Morgenftunde, um Ihnen herzlich zu banken fur Ihren Brief, und noch mit frifchem Gemuth und Glauben und Bertrauen;

benn wenn man aus feiner Belle tritt, fo kommen fon bie Folgen ber Gefellichaft zum Borfchein, und ber Menfch mit feiner Qual erfcheint. Bu= mal unfre Gefellichaft ift fo in Bewegung und Gabrung, daß man bie liebften Freunde nicht feben möchte. Die schnelle Abreise unfrer Großfürftin 1) hat so viel Angst verbreitet, so viel Trennungen ver= anlagt und Trauer bereitet. Die Patrioten feufgen, bag fle eben jest fort ift. Rurg, es ift ein Buftanb, ber hochft anspannend ift und ergreifenb. felbst ift im Bergen eine tiefe Trauer, weil ich sie liebe, weil ich mir fo Manches beuten fann, mas fie veranlagte, weil ich bie Sauptgrunde ehre, bie fie veranlaffen, und ich auch fühle, bag bas Gefühl ihr wohlthätig fein muß, ihre Familie zu feben, beren fie auf jeben Fall einige Mitglieder fieht. Die Bringeffin von Olbenburg foll nach Töplis fommen, weil ihre Gefundheit, ihre gange Stimmung gelitten burch biefen Tob. Das fühle ich fo lebhaft mit, bag es bei mir gar feines Commen= tare bedarf, es natürlich zu finden, wenn eine Schwefter bie anbre troften und aufrichten fann. fie fo fruh geht, ba bie Schwefter noch nicht aus bem Norben hieher gelangen fann und wol vor bem Juni nicht fommen fann, bies ift bas Problem, welches ich mich auch bescheibe nicht lofen zu konnen.

<sup>1)</sup> Am 7. April war fie nach Bohmen abgegangen.

Aber meine Liebe zu ihr benft fich bas Befte, und ich kann gar nicht bulben, bag man ihr vorschrei= ben mochte im Bublicum, was fie thun follte. Sie hat genug Sorgen und traurige Einbrude erfahren; auch ihrer eignen Gesundheit wird eine fortgesette Cur wohltbun. Mein Segen begleitet fie und meine Liebe. Ich verliere wieber meine Freude; benn ich liebte auch bie Mabemoifelle Martin fo berglich und die fleine holde Pringef Marie, und ich hatte auf ein langeres Bufammenleben mir Rechnung gemacht. Auch ich war ihr einziger ver= trauter Umgang. Freundschaft, gefellige Mitthei= lung und Theilnahme verliere ich burch biefe Ab= reise; benn auch ein treuer, thatiger Freund, Rath Boldel, ift heute mit ber Grafin Bendel und Graf Beuft nachaereift. Die hofbamen und bie Oberhofmeifterin find in Bergweiflung; fo viele von ihrem Gefolge haben ihren Berb verlaffen muffen. So bağ mich bas Gefühl fcmerzt, bağ bie geliebte Fürstin nicht auf alle die Menschen, die sie um= geben, rechnen fann, und ich mochte ihr burch eine Bunberfraft Freude und Liebe bereiten, wo fie ift. Sie war uns Allen viel naber gekommen, fie mar fo theilnehmend, flar und bell über bie Begeben= beiten, an benen fie naheres Intereffe nahm. babe manchen Beweis bavon in meinem Bergen. Wie leer es ift, wie Alles gebeugt ift ober aufge= regt, möchte ich lieber nicht beschreiben.

Ich warte seit acht Tagen auf die Kosacken und beneide Sie, daß Sie welche gesehen haben, oder boch ihnen so nahe waren. Ich fange an, die rohe Natur immer mehr zu ehren; zur Roheit kommen die Menschen immer wieder zurück, sobald sie sich ihren Leidenschaften preisgeben. Und bei der ersten Art Roheit ist noch Hossnung zum Fortschreiten, da bei der letztern der Weg zum Parazdies verloren ist. Diese Resultate sind mir recht klar, in meinem Gefühl.

Wenn Sie nur nicht so viel Krankheiten in Jena hätten! Ein Blick in Ihr schönes Thal und die blaue Saale würde mir Frieden geben, den mir hier die Natur nicht gibt. Sagen Sie mir doch, ob es wirklich so arg ist; denn eine solche Spaziersahrt machte ich recht gern, wenn wir die Passage frei haben. Ich habe vorige Woche in Sorgen um Iena gelebt, doch nicht um mich, und habe die unruhige Nacht hier, von der Greise und Kinder erzählen!), gesaßt und ohne weitere Vorskehrungen zugebracht. Mir ist die Vorstellung der llebel immer beunruhigender als die Gesahr selbst. Auch da ich mit Emilie allein bin, so habe ich

<sup>1)</sup> Die Division hollandischer und beutscher Truppen unter General Durutte verließ in der Nacht, vom panischen Schrecken vor den Kosaden ergriffen, in Unordnung bie Stadt.

schnell bei mir, was mich beforgt machen konnte, und für mich felbst fürchte ich und forge wenig.

Ich will jetzt ben "Agathobamon" (von Wieland) lesen, ben ich nicht kenne: eine klare und befänstigende Lectüre, die nicht zu viel das Gefühl anspricht und mehr den Berstand leise fortträgt, ist mir wol jetzt nöthig. In diesen Tagen habe ich gar nichts beinah gelesen.

#### 32.

Beimar, den 1. Mai 1813.

Ihr Brief, lieber Freund, war mir heute eine erfreuliche Erscheinung; benn es war mir, als hätte ich so lange nichts von Ihnen gehört. Und die dauernden Geschäfte und Sorgen für das physische Leben haben mir die Zeit noch viel mehr ausges behnt, in der Vorstellung 1). Und die viele Bewegung um mich her und doch wieder die wenig erhebende Berührung der Gegenstände mit dem Gemüth haben mich aus meinem Zeitmaß gebracht. Doch bin ich viel ruhiger oder resignirter in mir gewesen, als

<sup>1)</sup> Am 18. April hatten die Franzosen ein kleines Corps Preußen aus Weimar geworfen und die Stadt besetzt. Ney kam am 25., Mortier am 26., ber Kaiser selbst am 28.

Sie wol gedacht haben, und habe meinen Freunden ein ruhiges Gesicht gezeigt; benn die Mühe des Lebens vergeht doch ebenso schnell als das Glück, und es ist öfter der Undank der menschlichen Natur schuld, daß wir bei der Erinnerung des Guten nicht so lange verweilen als bei dem Entgegengesseten. Die Menschen sind erschöpft wie die Erde um uns, und wir werden es erst empsinden, wenn ein ruhiger Zustand eintritt, und wir werden am Ende gegen die Erntezeit auswandern müssen, um nur Brot zu haben.

Seit ein paar Tagen kann ich nun wieder mit Ruhe etwas lesen. In den vorhergehenden Tagen habe ich den "Agathodamon" gelesen, den ich noch nicht kannte. Es ist eine Klarheit und Berstand und Anmuth darin, die einem Wieland recht nahe bringen, aber, ich möchte fagen, das Gemüth wird nicht bewegt. Sein Leben und Wesen wird mir, ich gestehe es offenherzig, immer noch ihn höher stellen als seine Werke. Seine Unterhaltung, sein Scharssinn, seine Kenntnisse in allem Wissenschaftlichen, seine Boesie des Lebens haben mich stets mehr noch ergriffen, als was ich von ihm las.

Ueber feine Luise habe ich stille Sorgen; siehat die lebhafte Phantasie des Baters und wird nur schmerzlich, nicht freudig aufgeregt, und das Leben, wenn es nicht so geht, wie sie es wünscht, gibt ihr eine Bitterkeit, die ich gern von ihr verbannen möchte, wenn ich könnte. Ich fürchte, es ift kranke Disposition, ba sie mir sehr schwächlich vorkommt. Sagen Sie es ihren Freunden nicht; benn diese machen sich auch andre Borstellungen, und diese, die ich habe, kann nur die Erfahrung bewähren, und ich glaube nicht mit Unrecht, daß ich Recht habe.

Bon ber geliebten Genriette hore ich leiber nichts! Mein Brief kann auch nicht abgehen. Es ift wahr= scheinlich ganz anders gestaltet, was sie erblickt und empfindet. Ich werde es als ein Geschenk bes himmels betrachten, wenn ich wieder einen Zug ihrer hand sehe.

Die herren Deputirten von Jena konnen Ihnen am beften vom Raifer Napoleon ergablen. fo milb und angenehm und geiftreich bier gewesen, baf er brei Stunden bier verweilt bat. Man fieht recht, bag er bie Bergogin ichatt, aus feiner Aufmerkfamfeit, und bag er fich in feinem Bohlwollen aleich bleibt. Sie ift auch - wirklich felten und im= mer fich gleich in allen großen Begebenheiten bes Lebens und immer milb und flar in ber Erichei= Ihr Geficht und Wefen thut mir auch im! mer wohl. Wir feben fie zuweilen fruh bei Frau von Webel 1), wo fich eine kleine Anzahl versam= melt von Besuchenben. Frau von Webel ift auch wohl, Frau von Stein auch ziemlich, boch hat fie

<sup>1)</sup> Dberhofmeisterin ju Beimar.

manche Unruhe aus ihrem Cabinet heraus vernehmen muffen, weil viele Menfchen vorbeiftrömten. Der Bark ift prächtig und die Blüten nun recht üppig. Auch die Nachtigallen fingen. Ihre fchönen Spacinthen duften recht erfreulich; ich liebe fie febr.

Mein Karl ift seit vierzehn Tagen bei mir. Er hatte jest keine Geschäfte in ber Ruhl, weil bie Lectionen Oftern immer zu Ende gehen, und die Geschäfte im Walbe ruhten auch. Er war mir recht erfreulich; er ift klar, besonnen, und manche Ansichten des Lebens haben sich verändert. Seine Liebe und Freude an der Natur, seine Sehnsucht nach stillem Genuß thut mir wohl.

# 33.

(Beimar) ben 5. Mai 1813.

Durch alle unfreundlichen Umgebungen und alle Gefühle ber Berftörung, die unfer Gemuth bewegen, erscheint uns boch ein lieblicher Ton aus ber Ferne, und ich freue mich, daß ich Ihnen biefe Beislen unfrer Emilie 1) fenben kann, lieber Freund. Sie wird Ihnen felbft fagen, wie fie lebt, unter

<sup>1)</sup> Emilie Gore, die fich nach Florenz begeben hatte, wo ihre Schwester verheirathet war.

Blumen und Stille, boch findet ihr Herz auch da nicht, was es suchte, und das betrübt einen. Wer jest wie der Apotheker in "Hermann und Dorosthea" dächte, könnte allein noch das Leben für etwas gelten lassen, denke ich; aber ich möchte doch auch nicht so leben. Wir sind jest viel geselliger, und die einzelnen Menschen sinden sich zusammen, die gern zusammen sind. So ist unser Meyer gesellig, und ob er gleich an den Nerven durch die Unruhe leidet, so ist er doch mittheilend und versgift sich. Auch Frau von Stein sehe ich oft.

Meine Schwester ift nach ber Ruhl gereift zu Abolf 1), und mein Karl ift mit ihr gegangen, um seine Geschäfte wieder zu beginnen. Ich bin nun wieder allein, doch nicht ohne Freunde, die mir in der Noth hülfreich sind. Ich hoffe, Sie sind ruhig und erblicken auf Ihrer glücklichen Insel, von Blüten umgeben, so wenig wie möglich von den Traumsbildern des Lebens.

Ich werbe nach und nach auch ermüdet und habe wenig Wünsche und Freuden zu erwarten in meinem Gemüth, doch wird dieser Zustand vorsübergehen. Die Nachtigallen singen wunderschön im Park und die Blüten sind in aller Schönheit erschienen. So ein ruhiger Spaziergang thut am wohlsten, und ich genieße die Luft, soviel ich

<sup>1)</sup> Ihrem Sohne Abolf von Bolzogen.

77

nur kann. Der himmel fegne Sie und unfre abswesenben Freunde, an die ich mit Liebe und Anstheil benke. Doch bin ich recht froh, daß Goethe weit von uns ift, damit er ruhig leben kann 1). Seine Natur muß ihren Gang gehen und nicht aufgeregt und zu schmerzlich bewegt werden. Aber was er macht, möchte ich doch durch die Wolken, die uns umhüllen, erforschen können. Indessen wünscht ihm mein Herz alles Gute.

# 34.

Beimar, ben 8. Mai 1813.

— Ich möchte eigentlich der Welt eine freundliche Seite abgewinnen können, und nur die Blüten und Bögel, die sich nicht um den Zwist der Menschen kümmern, sind einem ein lieber Umgang. Doch auch diese kann man nicht stets nach Wunsch genießen, weil man die Abende nicht spät gehen kann, und ehe man es sich träumen läßt, sind die Thore verschlossen.

Ich bin zuweilen recht mube und boch wieder lebhaft, wenn ich meine Meinungen behaupte; benn bie liebsten Freundinnen find oft ungleichartig ge=

<sup>1)</sup> Er war auf Bureben feiner Freunde ichon am 17. April nach Toplit gegangen.

sinnt und ungerecht, und ich sinde immer, daß sie sich bei längern Erfahrungen boch die Welt noch nicht klar gemacht haben und ich mit meinen stillen Ansichten und dem Wunsch, nicht ungerecht sein zu wollen, besser gethan habe. Man unterscheibet so wenig, dunkt mir, den Willen und die Nothwendigkeit der äußern Verhältnisse und schiebt auf ersstere, was den lettern angehören muß.

Ich begreife wohl, daß Sie wenig Menschen sehen mögen, und Sie thun wohl, mit Jemand umzugehen, der sich mit der Natur und ihren Ansichten beschäftigt, die immer reich und frei erscheint. Ich lese jest auch in Cuvier's "Histoire naturelle" und finde vortreffliche Bemerkungen und einzelne Resultate; seine Classissication der Thiere ist mir sehr interessant. Ich möchte auch gern etwas Astronomisches lesen, aber dazu ist mir die Kraft noch nicht gewachsen, und die Schmerzen der Erde greissen zu tief ins Gemüh, um sich an der höhern Ordnung, wie es sein sollte, ergögen zu können.

## 35.

(Beimar) Sonnabend fruh ben 22. Mai 1813.

3ch will Ihnen nur ein Lebenszeichen geben, geliebter Freund, weil Sie es wünschen und gutig verlangen. 3ch lebe, bin ziemlich wohl, bies ift ungefähr, mas ich fagen kann; wie ich lebe, weiß ich aber felbft nicht!

Ich möchte Ihnen gern viel fagen, aber ich kann nicht, ohne in einen Text zu gerathen, ber Sie auffobern würde, mir die Regel Ihres Phislosophen vorzulegen, nicht zu viel Mitleiben zu haben. Denn das Schicksal der Aeltern des guten Geheimenraths Boigts ist zu traurig 1) und fodert alle Theilnahme und alle Thränen. Ich habe sie besucht, und ihr Anblick und ihre Kraft, boch immer den Augenblick Fassung zu erlangen, ist recht ergreisend. Bei Allem, was dem guten Bater Freude machte in Beziehung seines Sohnes, für den er lebte und wirkte, fällt mir immer der Ausruf des Biccolomini ein am Schluß des Stücks:

#### Auch mein Saus ift veröbet!

Die Tochter, die an Allem, was vorgeht, nicht Antheil zu nehmen scheint und ihren Bogel auf dem Schoos halt und eine Uhr, deren Minutenzeis ger sie mit den Augen verfolgt, an sich hält, ist mir so gar zu traurig. Die Schwiegertochter, die so

<sup>1)</sup> Am 19. April waren ber geheime Regierungsrath von Boigt, ber Sohn von Goethe's Freund, bem verbienstvollen Staatsminister, und ber Kammerherr von Spiegel als Mitglieber ber Lanbespolizeibirection auf Befehl des französischen Generals Souham gefangen ges nommen und nach Erfurt gebracht worben.

heftig fühlt 1), wird vielleicht sich am ersten wieder fassen, doch muß sie beibe Berluste jest doppelt fühlen, da sie und ihre Kinder der Leitung eines Freundes bedürfen und sehr bedürfen. Ihre Gesundheit hat sehr gelitten. Ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben. Die Frau von Mangsen, die öfter in Drackendors?) ist, reist nach Töplis. Sie könnten durch sie wol Geheimerath Goethe einige Nachrichten geben. Ich bin sehr froh, daß er nicht hier ist, und benke mir ihn gern hell und freundslich umgeben. Ich glaube, die Dame geht bald, also müssen Sie wol balb schreiben.

Ueber unfre Freundinnen an ber Oftsee betrube ich mich auch, daß wir gar nichts boren! benn ich lebte und lebe immer mit ihnen und die Briefe an sie und von ihnen gehören zu meiner Existenz.

Bei allen Begebenheiten bes Lebens fühle ich, baß kein poetisches Product so ins Leben eingreift als der "Standhafte Prinz" des Calberon; denn ich muß mich immer mit ihm vergleichen und es fallen mir immer tröftende Stellen baraus bei. Dulben lehrt uns jest das Schickfal aufs neue.

Leben Sie mohl, lieber Freund und erhalten

<sup>1)</sup> Die als Schriftftellerin befannte Amalie von Boigt, geborne Lubecus.

<sup>2)</sup> Auf bem Gute bes Berrn von Biegefar.

sich Ihr Gemüth hell (bieser Reichthum ist so tröftend), und lesen Sie in Ihren alten Philosophen und Dichtern, und benken freundlich unter Ihren grünen Bäumen an mich. Ich grüße Ihr Haus. Ableu, adieu!

Frau von Stein besuche ich oft; von ihrem andern Sohn hört sie auch nichts! Ich mag lies ber dem jüngern 1) seine Ansichten und Leben theis len als die des ältern. 2)

### 36.

Beimar , ben 29. Mai 1813.

Ich freue mich fehr, daß Sie wieder Nachricht von unfrer Genriette haben, obgleich wir Alle schmerzelich ihre Krankheit empfunden und ich mir felbst nicht zutraute, mit Muth daran zu benken, und beswegen auch wunschte, daß Sie mit diesem Zuftand unbekannt bleiben möchten. Jest hat sie selbst vielleicht ober doch die treue Boschen 3) Ihnen die

<sup>1)</sup> Der jungere Sohn Friedrich Konftantin war General-Lanbichaftereprafentant in Schlefien.

<sup>2)</sup> Rarl Friedrich Wilhelm, ber 1837 als medlenburg : fcmerinfcher Oberlandbroft und Rammerherr ftarb.

<sup>3)</sup> Karoline von Bofe aus Ansbach, bie auf ben Bunfch von Knebel's Schwester im Jahre 1805 nach Beis-Charlotte von Schiller.

nähern Umftände berichtet. Die Welt war mir noch viel veröbeter, ba ich mir auch biese geliebte Erscheinung mit Nebel umhüllt benken mußte. Man muß sich jest immer zurusen:

> Ber befigt, ber foll verlieren, Ber im Glud, ber lerne ben Schmerg!

Denn es ift, als ob mit bem losgerissene Zustand ber Welt auch das Einzelne wankt, und man fühlt sich preisgegeben ben Pfeilen bes strasenden Gotetes 1). Und wenn wir noch die Poesie der Grieschen hätten oder fähig wären, sie auszusprechen, so könnte ein schöner Mythus jest erschaffen werden, der statt der rohen Gewalt und ausschhute mit dem Unvermeidlichen. Aber es ift, als wenn das heitre Reich der Poesie vom gewaltigen eisernen Zeitalter unterdrückt würde und auch da der Kampf begonnen hätte; zum wenigsten kommt selten im Gemuth diese Stimmung auf.

Ich habe auch gar Niemand, ber Zeit hätte, mit mir Boefle zu treiben, fich baran zu erfreuen; benn meine abwefenden Freunde verstehen mich nur, und die wenigen gegenwärtigen, die fich poetisch stimmen könnten, leiben ober handeln. Ein er-

mar gefommen und ber Prinzeffin Karoline nach ihrer Bermählung gefolgt war.

<sup>1)</sup> Des Apollo, wie er in ber "Ilias" und in ber Riobesage erscheint.

hebendes Gefühl ift dem Gemüth zuweilen das fconfte Mittel, die Gegenwart zu erhellen.

Ich 1) bin so unglücklich mit meinen Schreibmaterialien, daß Sie verzeihen muffen, daß ein unziemliches Ich entstanden ist. Aber Bapier und Tinte scheinen auch den kriegerischen Zustand zu fühlen; das Bapier hat nicht die gehörige Festigkeit, und die schwarze der Tinte sehlt schon seit mehrern Jahren.

3d wurbe mich recht freuen, wenn Gie mir etwas von Calberon's "Benobia" mittheilen wollten, weil ich ben Gegenstand liebe. Die Gefchichte ber Benobia im Gibbon bat mich immer ange= zogen. Meine Schwefter bat mir auch aus bem Stud etwas ergablt. Wenn nur Gries, ben ich recht ichate, nicht bes Wortflange wegen ben Behalt ber Bebanten aufopfert. Die spanische Sprache perträgt es wol am erften. Aber ich geftebe, bag ich fürchten fann, er fühlt ben Calberon nicht in feiner Tiefe. Ich möchte ihn eigentlich treu in Brofa überfest lefen, um ein Bilb bes großen Gangen gu erhalten. Schlegel bat ihn mit feinen Wortflängen gar nicht tobten konnen, und man ahnt ba, wo fie ftorend wirken, boch ben Dichter. Aber Schlegel hat auch mehr Freiheit bes Beiftes als Gries, bunft mir, und vielleicht bat er erreicht, mas er

<sup>1)</sup> Dies Bort ift burch einen Tintenfled entftellt.

nicht ben Willen hatte. Diese Stelle paßt recht auf Das, was ich meine:

Du feffelft ben Geift burch ein tonenbes Bort, Doch ber freie wanbelt in Luften fort.

Ich hoffe, daß Sie, lieber Freund, sich bes kleinen zu erwartenden Zuwachses Ihrer Familie erfreuen können, und daß das kleine unbekannte Wesen stark und muthig in die Welt kommt, von der es zu seiner eignen Beruhigung noch nichts versteht. Es wird besser sein in der Welt, wenn er in das Alter der völligen Besinnung gelangt, hoffe ich und wünsche es.

## 37.

Beimar, ben 14. Juni 1813.

Sie haben mich durch Ihre Mittheilung verwöhnt, lieber Freund, und ich vermisse viel, wenn ich Ihre Briefe nicht bei meinem Erwachen finde; die zwei Tage, die mir mein Zimmer mit Blumen schmücken (benn ich erhalte alle meine Blumen von Jena), bringen mir auch Ihre Briefe, die mir immer Freude machen.

Ich werbe nächste Woche nach ber Ruhl reisen, um ba mit Karl zu leben; meine Schwefter wird bort auch fein, boch weiß ich nicht, auf wie lange, und rechne nicht auf fie ale auf einen bleibenben Befit. Auch ift fie mir, wenn fie nicht rubig geftimmt ift, eben feine Erheiterung, fonbern ich fühle nur boppelt, mas fie auch bewegt. Aber ber heitre gleichförmige Sinn meines Karl, feine Thätigkeit, meine Liebe zu ihm und bie frembe fcone Begenb, bas Neue baran und bie Baber, bie ich brauchen will, bestimmen mich, bie Rube in ben Bergen gu fuchen, bie man bier nicht findet, weber in ben Gemutbern noch in ben äußern Erscheinungen. Und ber Ton ber Trommel, ber nie erfreulich ift, hat uns fogar aus bem ftillen Stern 1) neulich vertrieben, wo die Bergogin am Dienstag ben Thee in fleiner Umgebung trant. Mir ift eigentlich bas Leben und Treiben ber militarifchen Welt immer wibrig. Das Schreien, Laufen, Trommeln u. f. w., es ift nur ein beweglicher Mußiggang; benn wenn es barauf ankommt. fo verliert fich bie Kraft bes Einzelnen ganglich, und ein Stein, ber bagu beftimmt ift, ein Bebaube tragen ju helfen, ift ebenfo viel werth als ein benkenbes Wefen in einem Quarré.

Ich bin von Denen, bie jebe Aussicht einer funftigen Ruhe gern ergreifen, und ba ich so ziemlich wenig von ber Welt überhaupt erwarte, so kann ich nicht klagen, bag sich eine Aussicht zum Frieben

<sup>1)</sup> Einem Theile bes weimarer Parts. ,

zeigt, und benke barüber wie Sie. Die Welt lietg im Argen, und was man wünscht und möchte, muß man ja ohnehin in seinem Busen bewahren. Ich empfinde jest immer die Schönheit und Wahrebeit vieser Worte. Die Welt ist meinem Ideal nicht reif, und es können noch Jahrhunderte verzehen, ehe es der Menschheit gelingt, das Gute und Rechte zu ergreifen und zu bewahren, wenn solche Motive die Handlungen leiten, wie wir ersahren und auch beobachtet haben in der Gesschichte.

Ich will mir in ber Ruhl ben "Landbau" Birgil's von Delille von Gotha zu verschaffen suchen; ber herr Ukert kann mir bazu behülstich sein; ich freue mich ihn zu lesen. Die "Eklogen" liebe ich auch, so wie ich sie kenne, in der Uebersezung. Ich habe jett ben "Reineke Fuche" wieder vorgesnommen, und die klare Ansicht hat mich recht erfreut und ergöst von neuem. Ich sehe auch immer Goethe im Geist dabei und gedenke der Zeit, wo er uns daraus gelesen. Die Beichte Reineke's lieft er einzig vor.

Ich freue mich, daß die gute Luife Wieland in Jena ift; fie ift doch in ihrer eignen Familie ungleichartig umgeben, und bei ihrer Reizbarkeit und Unbekanntschaft mit der Welt und dem Leben wird fle noch von Dingen ergriffen, die wir Andern wol durch Philosophie von und abhalten können und follen. Unfer alter Freund mar einem oft mit feinem erhöhtern Standpunkt, mit feiner Art, bie Dinge zu betrachten, ale Inbivibuum febr erfreulich. Aber wer es alsbann auf bes. Anbern Leben auch anwenben wollte, mußte icharfe Eden finben, bie ftorend und bemment find. Eigentlich bat biefer Umgang bie Gemuther feiner Rinder belebt, aber nicht bas Begengewicht finben lehren, fich ba= gegen zu maffnen, mas fie bruden konnte, und fie feben in ben unvermeidlichen Folgen ber Dinge oft phantaftifche Bilber, bie fie angstigen und mit ber Welt unzufrieben machen, ohne mahre Urfache. Das Cigentliche, mas mir am Bergen liegt und was man ber Butunft vertrauen muß, ift ihr Schidfal und wie und worauf fie eigentlich ihre Exifteng grunben tonnen. -

Sie werben recht über mich lachen, wenn ich Ihnen erzähle, daß ich einen reitenden Jäger schon vierzehn Tage im Hause habe mit zwei Pferben, und mir ihn wieder ausbitte, wenn er verlegt werz ben soll, weil er so anständig und gut ist, daß er mir eine sauve-garde ist. Er hat sich so gefreut, als er hörte, er sei in Schiller's Haus Lübeck und ein Deutscher. Er ist die gelesen. Er ist aus Lübeck und ein Deutscher. Er ist hier mit seinem Hauptmann, der den Arm beschädigt hat. Wenn er seinen Herrn verbunden, die Pferde gepflegt, die er sehr

liebt, fo hat er fich Bucher ausgebeten, und er lieft gang vernünftig.

Ich versuche nun ehstens nach Medlenburg zu schreiben. Zwei Briefe habe ich über Brag absgeben laffen; man öffnet wol die Briefe, die von hier abgeben, in Leipzig und Berlin, aber fie geben doch ihren Weg fort jest.

Nun leben Sie wohl! Denken Sie in Ihrem Schattenlande freundlich an mich. Ich will mir auch die Buchenwälder der Ruhl als das Land des Bergeffens ansehen und mich ftarken.

#### 38.

Beimar, ben 19. Juni 1813.

Ich begrüße Sie noch von hier, lieber Freund; benn ich kann erst Montag geben. Die schnellere Rückehr bes Erbprinzen, ba sein Kammerherr hier in mein Haus zieht, hat mir so viel im Hause zu thun gegeben, baß Alles beschäftigt baburch wurde und meine Anstalten zur Reise baburch zurückgesschoben wurden. Man muß jetzt, dies ersobert der Beitlauf, auf jede Abwesenheit wie auf eine gänzliche Abreise benken und auf jeden Kall Sorge tragen, Berfügungen, Maßregeln zur Sicherheit nehmen, auf Möglichkeiten sogar denken. Ueber diesen Bustand fällt mir die Stelle aus Matthisson

ein, aus feinem Gebicht "Die Kindheit", was ich febr liebe:

Wie hat ber Gott ber Zeiten, Der Kinbheit ewig holb, Das Reich ber Möglichkeiten Bor ihrem Blid entrollt!

Jest wird es einem ichwer, bie Welt mit Rinber= augen anzusehen!

"Ich freue mich auf die Walbberge und das frische Grün. Ich kann Ihnen den Brief des Entenmanns!) noch nicht senden. Es wird sich leider! auch keine Gelegenheit zu unsern Freundinnen sinzden, fürchte ich. Diese lange Entbehrung ist recht schwerzlich! und kam gar nicht im Plan meines Lebens zur Sprache; denn die Mittheilung mit den Theuren gehörte zu meiner bessern Eristenz! und an die Dauer derselben glaubte ich so gern!

Es hat mir recht wohl gethan, Sie zu feben, und ich hoffe, es geschieht für ben Herbst noch öfter; benn auf ben Sommer kann ich nicht mehr rechnen, ba zu Ausgang Julius ber Sommer beinah vorüber. Schreiben Sie mir balb und fensben Sie ben Brief nur in mein Haus hierher; meine Briefe werden mir nachgeschickt.

<sup>1)</sup> Bon S. Meher, abgebrudt in "Beimare Album jur vierten Sacularfeier ber Buchbruderfunft".

Frau von Stein ift hiesen Morgen mit ber Gerzogin nach Stetten, Seebach's Gut, zu ben Rirsichen gefahren, die bort fo im Ueberfluß finb.

#### 39.

Rubla, ben 7. Julius 1813.

So schmerzlich bachte ich mir ben Inhalt ber ersten Zeilen, die ich seit lange von unser geliebeten Prinzessin erhielt, nicht 1)! Trösten können wir und nicht, lieber Freund, über Das, was wir versloren, und sollen und wollen es auch nicht. Da Sie bei und in Weimar waren, hatte ich ein schmerzlich ahnendes Gefühl über ben Zustand der geliebten Genriette, sowie überhaupt schon früher mein Gerz sich einsamer auf der Erde fühlend war, seit ich ihre Krankheit wußte.

Jemehr man barüber Zeit hat nachzubenken, je tiefer, inniger wird der Schmerz! Laffen Sie und, lieber Freund, nun noch mehr und ftärker ben Glauben erhalten, daß wir ihr Andenken feiern und ehren durch eine treue, dauernde Freundschaft. Wir können und nicht durch und ersegen, was wir entbehren, aber dadurch der Geliebten Andenken

<sup>1)</sup> Die Bringeffin hatte ihr felbft ben Tob von Rnes bel's Schwefter gemelbet.

immer neu und lebendig erhalten. Solche Anmuth, solche Gesinnungen wird die Welt stets vermissen! Warum soll alles Schöne um uns untergehen! Aber wie ihr Wesen sanst war und mild, so lebt auch der Schmerz im Gemuth fort, und es ift, als könnte man sich keine laute Klage erlauben, als stünde ihr besänstigendes Gesicht vor einem und winkte sanst und schweigend das Gemuth zur Ruhe.

Ich bin froh, baß ich in ber einsamen Natur lebe und nicht in ber Welt ober Gesellschaft leben muß, wo man meinen Schmerz nicht versteht. Die Natur ist recht fräftig hier, die ernsten und ansmuthigen Walbberge und die Weiden im Walb täuschen einen, als wären Uebersluß und Reichthum ber Begetabilien überall. Das Geläute ber Glocken burchschallt bas Thal, und die Waldbäche rauschen friedlich. Nur in den menschlichen Jügen hat die Zeit die Furchen tief geprägt. Der Handel stock, die Wenschen sind nicht beschäftigt, und es gibt recht viele bleiche Gesichter und franke und gebrechsliche Kinder hier zumal. Ich hatte mir die Menschen fräftiger gedacht in den Bergen.

Das Wetter war recht kalt anfänglich und ift es noch in ben Morgenstunden. Wenn es mir im Thal zu eng wird, so steige ich im Walbe und stärke mich an ben weiten Fernen. Auch kann ich recht gut steigen; benn bie Walbluft stärkt mich immer. Mein Karl ist thätig und brav, und ich sehe recht mit Freude, wie sein Sinn sich für die Berhältnisse übt, wie er Acht hat auf Das, was ihn umgibt, wie er jeden Strauch kennt und zu schähen weiß in seinem Nevier, und immer auf die Beobachtung dee Natut sein Sinn geht. Dabei ist er mild und gutmuthig und hat sich Bertrauen und Liebe erworben.

Meine Schwester ist auch noch hier, doch weiß ich nicht, auf wie lange. Sie ist mit ihrem Plan noch nicht bestimmt, doch ist die äußere Ruhe und Entfremdung von vieler Unruhe von außen auch phhisich wohlthuend für sie. Das Landleben beruhigt mich auch, und meine Nerven, die nicht aufsgeregt werden durch Geräusch, beruhigen sich allsmälig. Aber man benkt wol oft, wozu einem neue Kraft fromme, wenn man auch neue Schmerzgen sühlen soll.

Ich lese jest hier im "Dictionnaire biographique"), das in dieser Zeit erschienen; die besten Schriftsteller in Frankreich arbeiten baran. — Es ist ein Werk, welches ber Ration wie den Verfassern Ehre macht, und wir sollten ein ahnliches haben.

<sup>1)</sup> Im zweiten, die Artikel "Afan" bis "Bizot" enthaltenden Bande, worin die Lebensbeschreibungen von Augustus, Augustinus, bem heiligen Benedict und ben Bapften dieses Namens sie besonders anzogen.

١.

18

Es kommen auch beutsche und andre Nationen natürlich barin vor, boch follte jede Nation ein eignes Werk haben in biefer Art. Es wäre fehr intereffant.

Ich bin sehr begierig auf Nachrichten von Ihnen. Schreiben Sie balb, ich bitte. Sie werben nun auch balb mir ein gutes Ereigniß in Ihrer Familie melben 1), und ich wünsche herzlich allen guten Erfolg. —

Meine Schwester grüßt Sie bestens; sie trauert auch tief über unsern Berlust. Sagen Sie ber Griesbach und Luise Wieland viel Herzliches von mir.

### 40.

Rudolftadt, den 19. September 1813.

Ich begrüße die Saale recht oft für Sie, lieber Freund, und hoffe, sie richtet diese Grüße aus, nicht mit Worten, sondern indem sie Ihnen mein Bild auf ihren Wellen entgegendringt und mein Andenken erweckt. Ich hosste, Ihr lieber Sohn würde seinen Rückweg von den Waldgegenden, die er besucht hat, wieder über hier nehmen, um von Ihnen zu hören und eine Schilderung des kleinen

<sup>1)</sup> Anebel's zweiter Sohn Bernhard wurde am 25. Juli geboren.

Reuangekommenen zu hören. Aber ben Tag, als er hier war, hielt ihn bie Armiba 1) fest; zur Circe will ich sie nicht machen; benn bie hehre Göttin möchte boch zu einer ziemlich materiellen Sterblichen nicht passen. Ich bin recht begierig, was Sie eigentlich über biese Natur sagen. Sie hat sich Ihnen vielleicht nur von ber einsachen, gutmuthigen Seite gezeigt; benn sie hat ben Verzstand recht gut, sich in die Formen zu schmiegen, die sie erreichen will. Ich wartete öster, in ihrer Nähe etwas Außerorbentliches zu hören; verzgebens.

Ich habe eine Wallfahrt nach Rochberg gemacht. Ich war seit fünfundzwanzig Jahren nicht
bort. Eine ganze Welt voll Schmerz und Glück
liegt bazwischen, und ich sah wie ein Geist, der
seine Laufbahn vollendet hat, auf die Regionen
herab und soderte von der Welt selbst für mich
nicht viel mehr. Unstre gute Frau von Stein sand
ich angegriffen und schwächer als im Juni, da ich
von Weimar wegging. Die Außenwelt hat in
Rochberg sehr zugenommen, und Geschmack und
verständige Anordnung haben eine neue Welt geschaffen. Aber die alte Wohnung über den Prunk-

<sup>1)</sup> Eine Tochter bee hofmarichalls von Burmb, welche burch ihre fpatern fonberbaren Liebschaften bas Urtheil ber Frau von Schiller bewahrheitete.

zimmern, der große Ofen und die alten Meubles waren mir boch lieber, und der Schreibtisch der Mutter, die ihren eignen reisen Geist ihren ab-wesenden Freunden an dieser Stelle mittheilte, hat wol mehr Ideenreichthum in sich aufgenommen, als vielleicht mehrere Generationen nach ihr aufnehmen werden; denn diese Gabe der Götter ist nicht so gemein und allgemein.

Diesen Monat bleibe ich noch hier, alsbenn bin ich wieder Ihnen näher, und hoffe, es begünstigt noch ein schöner Herbsttag eine Fahrt zu Ihnen. Ueber Jena reisen kann ich nicht; benn ber Weg ist zu bose, und die Kutscher kommen in einem Tage nicht zurück alsbenn. Auch muß man jest die unbesuchtesten Wege kreuzen.

In Weimar wird mir Ihr Briefwechsel und die Blumen von Jena mein Leben angenehm maschen, auch manche Freunde; doch die herzliche, lebendige Theilnahme, die ich unter meinen hiesigen Freunden sinde, vermisse ich vort. Die Fürstin steht obenan; ich liebe sie immer mehr, so sehr ich sie schon achtete und ehrte. Sie ist so brav, so verständig und gut und so empfänglich für das höhere geistige Interesse, daß es recht erfreulich ist, ihr nahe zu sein. Ich bringe meine Beit meist bei ihr zu; ihre Schwester ist auch vortresslich; die Treue, die Theilnahme thut sehr wohl. Unste Brinzzes von Wecklendurg liebt sie sehr, und die ges

liebten Abwesenben sinb uns nahe im Herzen. Es ift wol wahr, baß eigentlich ber Charakter sich in reifern Jahren erst ausspricht, und wenn so manche Ansprüche an die Welt und bas Glück beseitigt sind, so entfaltet Psyche ihre Klügel immer glänzenber und strebt reiner nach dem reinen Element.

Einfiedel war fo freundlich, mir feine Ueber= fetung bes Calberon zu fenben: "Das Leben ein Traum." Wir haben gestern Abend einen Act ge= lefen; ber Reichthum ber Phantafie, Die iconen Blide ine Leben und Gemuth find boch einzig bei Er ift mit Shaksveare nicht zu vergleichen, aber boch ift bas Gente in feinem Ibeen= freis ebenfo erhaben. So lebenbig, fo reich, fo tief ift Calberon wol nicht; aber gart und reich und glangend in Bilbern, die mehr aus ber Boefie als aus bem Leben genommen finb. Man fann und foll nicht verfichern, aber behaubten barf man. baf ieber von Beiben Das ift, was er fein konnte ben außern Bedingungen nach, und bag bie Berichiebenheit ber Nation, ber Religion, ber Bilbung, bes Rlimas wol nirgends fich mehr und fconer ausgesprochen. Wie ich aber auf bie Bergleichung fomme, wird Ihnen flat werben, wenn ich fage, bag wir vorige Woche "Combeline" lafen.



#### **41.** '

Beimar, ben 9. October 1813.

3ch begruße Sie von ber Bobe, auf bie ich mich wieder begeben habe, lieber Freund. Die Saale mit ihren iconen Ufern habe ich verlaffen, weil es gar zu unruhig in mir wurde. Ich wollte wieber feben, wie es bier fei, und bas allgemeine Schickfal meiner Mitburger theilen. In Rubolftabt felbft theilte ich nur bie Begebenheiten in ber Phantafie, und ich möchte wol fagen, die vielen Gerüchte und oft leere Furchtbilber baben mich auch nicht ruhig gelaffen. Auch ba meine beiben Sohne in biefem Augenblick bei mir find, fo habe ich Sout im Sause und Freude in ihrer Rabe, und in Rubolftabt hatte ich fie nicht bei mir haben fonnen und hatte nicht für fie fo leben tonnen als bier. Wir wollen fill bie Freude und ben Troft theilen, lieber Freund, bag wir unfre Sohne noch haben. 3ch erkenne biefe Wohlthat mit Dank gegen eine bobere Dacht.

Ich kann bie armen Körners nicht vergessen, bie ihren Sohn verloren haben 1). Er wollte es, ber Bater auch; die Mutter hat sich wahrscheinlich in ihren Gefühlen von Ausopferungen auch hinz gegeben, aber sie wird biese Wunde nicht ver-

<sup>1)</sup> Theobor Körner war am 26. August gefallen. Charlotte von Schiller. 10

fcmergen, und ich febe im Beifte bie gange Familie gerriffen 1).

Mit welchen Gefühlen ich bie unerfetliche Leere fühle, bie uns bas Schicffal bereitete, und bie verschwundne Soffnung, unfre geliebte Benriette bier einft wieder wandeln zu feben, fühlen und verfteben Sie. Ihr geliebtes Bilb, ihr fanftes Wesen leben ewig in mir, und wenn ich bente. bag ich fie nicht mehr vernehmen kann, fo möchte ich ausrufen:

D broben nur in fel'ger Beifter Choren Werb' ich ber Stimme Bohllaut wieber hören! Die Welt wird einem fo fcmerglich, bag man Die, bie nicht mehr mit uns bie Sonne feben, nicht gu-

rudmuniden möchte, und boch muß man beflagen, baß wir fie verloren!

3ch foll Ihnen viel Schones fagen von ber Mürftin, die fich ergost hat über bie Stangen 2). 3ch finde fie recht schon, und es war mir auch in Bezug auf Schiller merkwürdig, weil beibe Dichter eine Sache aussprachen, und jeber grazibs und groß. Die Stelle in ber "Braut von Meffina",

<sup>1)</sup> Bal. ben Bericht von Graf Gefiler im "Literarifchen Nachlag" ber Frau von Bolgogen, II, 336, 338 fg.

<sup>2)</sup> Bon Gries ju Ginfiebel's profaifcher Ueberfepung ber "Benobia". Bgl. Knebel, "Literarischer Nachlag", I, 249 fg.

wo Don Manuel seine Geliebte begleiten will, ift ganz in diesem Sinn, doch ist bei Zenobia's Schilzberung das Prächtige der Umgebung anders, und sie erscheint als Gelbin, statt daß Beatrice als Gezliebte allein erscheint. Aber der Sinn der Dichter hatte doch einen Hauptgegenstand gemein.

Ich freue mich, daß ich Ihnen heut schreiben kann; ich fürchtete gestern, wir wären durch ganz ungleichartige Erscheinungen getrennt worden. Es ist hier ganz ruhig, und ich habe mich nicht ängstigen lassen; benn diese Nacht haben gewiß Viele hier in Erwartungen durchwacht, die ohne Grund waren. Wann wird es wieder besser werden, und man nicht immer bedacht sein müssen, wie man sich schügen und retten möge! Ich selbst bin mir so wenig und so gleichgültig über mich, daß ich für mich keinen Schritt thun möchte, aber was Klugheit sobert, was man für Andre thun muß, um sich nicht Versäumniß vorwersen zu müssen, muß doch geschehen.

Unfre Freunde und Freundinnen sind wohl hier. Goethe sieht ganz frisch aus, Frau von Stein fand ich leidend. Die Gerzogin klagt noch über den Kopf, doch fand ich sie besser aussehend, als da ich von hier wegging.

Wenn wir nur erst wieber ununterbrochne Nachrichten von unfrer Brinzest haben konnten! Diese Mittheilung gehört zu ber Freude meines Lebens. Ich werde bald versuchen ihr zu schreisben. Daß fie wieber in andern Umftänden ift, wiffen Sie wol schon? Wie wird ihr aber in diesfer Periode die liebende mutterliche Pflege unfrer Genriette feblen!

# 42.

(Beimat) ben 20. (October) fruh 1813.

Ich will Ihnen erzählen, lieber Freund, was ich gestern mit erlebt habe, ob ich gleich schlafend bie Begebenheiten ersuhr. Es ist mir geschehen wie dem Obysseus, der schlafend an seiner Insel anlandete. Zeht ist es nur eine momentane Bezgebenheit, aber es werden mehrere folgen, und nichts ist klein im Berlauf der Welt, wie auch eigentlich nichts groß ist.

Seftern Racht um 12 Uhr famen 150 bis 160 Rosacken an, so leife und leicht wie ein. Sturm; theils lagerten sie sich auf bem Markt, theils zogen sie sich nach bem Jägerhause in aller Stille. Ein sehr gewandter, kluger Offizier, im Mantel verhüllt, pochte an die Thur, bes Monsieur be Saint = Aignan 1) und sagte bem Bebienten, er sei

<sup>1)</sup> Er war bereits im April einmal zu Gotha von einer Streifpartie Rofaden überfallen worben, wo er fich mit genauer Roth gerettet hatte.

eine Stafette vom erfurter Commanbanten; muffe feinen Berrn felbft fprechen, und er folle ibn binaufführen zu ibm. Diefer mußte es thun, und fo wird ber Gesandte felbft auch geweckt und tommt fonell mit einem Licht heraus. Da er biefe frembe Geftalt fleht, fo wird er lebhaft und will bas Licht nach ihr werfen, und ber Offizier halt ihn fest und fagt, er wolle zum Gefandten. Da fagt biefer, er fei es felbft und er hoffe, man respectire ibn als eine öffentliche Berfon. Der Offizier fagt, er mußte und horte allgemein, bag er ein braber Mann fei und un honnête homme, und er würde auch nicht Befahr laufen, wenn er fich ihm ergabe mit gutem Babrend bem batten in aller Stille 50 Mann bas Saus umringt. Papiere hatte er nicht, weil er fich icon langft auf biefen Fall bereit balten mußte. 3ch weiß nicht, ob er feinen Borfat aufgegeben, aber er beftand barauf, entweber zu feinem Raifer ober auf eine anbre feiner Diffionen geben zu konnen. Alle, die es gut mit ibm meinten, riethen, er folle nach Saufe geben. Auch ber Offizier foll ihm verfichert haben, er riethe es ihm, ba Andre in Beit von zwei Tagen ihn holen wurden und man ihn vielleicht nicht mit fo viel égards behandeln murbe. Der Bergog hat fich mit einer Generofität betragen und mit Milbe bie gange Beit über, und in brei Saufern waren alle Abenbe für ibn Bimmer bereitet, aber er nahm es nicht an, und mag sich selbst biese Katastrophe zuschreiben, die für ihn selbst so leicht und so ehrenvoll sich gelöst hat, wenn er nur nicht auf seinem Kopf bleibt; denn zum zweiten mal zu widerstehen würde ihm hoch zu stehen kommen. Er hat müssen einen Nevers unterzeichnen, daß er gegen die drei verbündeten Mächte nicht mehr dienen wollte, und man hat ihm dagegen beurkundet, daß er frei durch die Truppen ziehen sollte. Wenn er es nur auch thut!

Am vorigen Sonntag hatte ich ein Gefprach mit ibm, wo er mich recht interessirte. Er ift ein feiner, ebler, aber nicht fräftiger Mann, und burch viel Unglud gebeugt und erschüttert, und man mochte ihn ruhig und gludlich wiffen, und er wird boch biefes Ziel nicht erreichen! Ich war von einem Schmerz ber armen fleinen Schardt Beuge, bie ich recht gern verschont batte; benn fie kannte ibn und hatte fich an ihn angeschloffen. Unfre gute Frau bon Stein hatte ihr burch zu lebhafte Neugerun= gen recht weh gethan. Das ift mir oft leib an ihr, daß fie mit ihrem theilnehmenden Bergen für ben Schmerz Andrer nicht auch fur bie Schmerzen ber Phantaffe iconend fein fann. Es ift immer Schmerz, fobalb unfer Gemuth aufgeregt wird und uns ergreift, und wir follten unfern Freunden, wenn wir nicht heilen fonnen, boch nicht weh thun. Schweigen sollen wir auf jeben Fall, wenn wir fie nicht fanft berühren können. Ich werbe immer gebulbiger im Leben, wie in bem Liebchen steht, welches wir bei unfrer Prinzeß einst aus ben Bolksliebern abschrieben:

Bie wenn ber liebe Gott Ballon mit mir fpielt u. f. w.

Dag Ernft biefen Winter juriftische Collegien in Jena horen will, ift fein freier Entichlug und mir für bie gange Conftellation lieb, ba er zumal auch tuchtige Freunde unter ben Studirenben finbet. Er hat fich für bie Rechte entschieben, und es ift mir nicht unlieb, weil ber Mensch eine Bafis ba= ben muß, und er als ein guter Ropf auch bie ge= wöhnlichen Wege vermeiben wird und fann, wenn er auch babei bleibt. Da er viel in fein Sach bin= einziehen fann, Befdichte, Sprachen u. f. w., fo ift es auch reichbaltig. Ich empfehle ihn Ihnen nicht, weil er fich felbft empfehlen foll; aber ich wurbe ihn gern öfter in Ihrer Rabe wiffen. Doch muß es fich wechselseitig felbft machen, und wenn fich auch bie Sohne nicht fanben, fo follen fich boch bie Aeltern fefthalten und bas Leben in ihrem Befühl miteinander theilen, solange fie fühlen kon= Er ift recht entwickelt und mannlich geworben in ben anberthalb Jahren und kann auf fich allein fteben. Ein einfaches, rubiges Leben von außen wird ihn in sich felbst entwickeln und bie Rrifis feines Beiftes beforbern, ba er in fo vielem Andern reifer geworben. Reiten und Fechten haben seine Constitution besessigt und entwickelt. Er hat eine Lebendigkeit und Tiese bes Gefühls und boch eine Milbe und Kindlickeit in seinem Wesen, bie einem eine Sicherheit über ihn geben, und sein Leben unter Fremden hat ihn offner gemacht und zu ben Menschen hingezogen; ich fürchtete oft das Gegentheil.

Ich lege Ihnen bas Gebicht von Korner bei, welches er biefen Sommer machte 1). Ich habe ibn felbft feit feinem gehnten Sabre nicht wieber gefeben. Er war unter bem gunftigen Ginfluß feines Baters, vielleicht zu nachgiebig von ber Dutter behanbelt und hatte noch feinen Stanbpunkt ergriffen, und ich glaube, bag er ein Befchopf ber neuern Beit war. In feinen Producten ift Lebhaftigfeit, Anmuth, boch bunft mir, habe ihn bie Leichtigkeit bes hervorbringens verführt, zu viel zu thun, und bie Rraft, bie man in bleibenben Berfen bes Beiftes fobert, fehlt. Anlagen, Talent batte er gewiß, boch Genie will ich nicht behaupten und beinah absprechen, nach einem großen Dafftab genommen. Er war in Wien als Theaterbichter mit 1500 &l. angeftellt und follte zwei Stude bes Jahrs liefern. Für einen Menichen von zweiund= zwanzig Jahren war es vielleicht zu viel erreicht,

<sup>1)</sup> Das bekannte Schwertlieb.

und sein Talent hatte Schiffbruch gelitten. Der Enthusiasmus der Zeit riß ihn hin, und er war leiber das Opfer. Ich bitte, daß Sie mir das Gedicht wiederschicken; ich habe es Einigen vers sprochen.

Die Sonne ist recht freundlich und die Luft mild nach den Stürmen, die wütheten. Das Thermometer stand so tief am Sonntag, daß man Erditige erwarten konnte. Leben Sie wohl und gemießen die Ruhe, die, wir wollen es hoffen, in unsern Höhen und Tiefen uns gewährt wird. Grüssen Sie Ihre liebe Familie und schreiben mir bald, recht bald wieder.

## 43.

Beimar, ben 14. Robember 1813.

Ich fühle selbst, daß ich Ihnen lange nicht gesschrieben habe, lieber Freund, aber es war eine gewisse Selbstliebe dabei; benn ich wollte Ihnen nicht gern lästig werden, und in einem so gereizeten Zustand, in dem das Gemüth sich fühlen muß bei so schnell ersolgten Begebenheiten, wo man die Noth und den Schmerz des Lebens so unmittelbar sühlt, muß man schweigen und tragen. Auch die Ruhe zur Restexion sehlte; benn ich bin einmal so, daß ich Ruhe, Stille bedarf, um die besseren

Rrafte meines Lebens zu fühlen , sonft vegetir' ich nur. Auch meine Rerven fühlen nun bie Angft, in ber ich mar, ber Gefahr felbft achtete ich nicht: benn man muß über fo etwas hinweg. Und eigentlich ift bas Leben mir in Bezug auf mich felbft fehr gleichgultig, und es winken mir fo viel geliebte Geftalten aus ber Beifterwelt gu, bag ich in folden Momenten nur auf Das, was mich umgibt, bente, auf meine Rinber. Als ich bie Rugeln über mich weg gifden borte 1), fürchtete ich nur die Behandlung und die Graufamfeit ber Frangofen im Geift; benn wir waren geblunbert. gemorbet und verbrannt worben, hatten fie in bie= fem Moment unfre Stadt behaubtet. Jest ermubet mich Freude wie Schmerz, und Schmerz erwartet mich vielleicht noch viel. Auch ein neues Gefühl ber Schwermuth bat mich befallen über ben Ruftand meiner Schwefter. Ihr Sohn ift in manden Gefechten mitgewefen; fie hat unenblich viel gelitten, und nun gerreißen mir oft ihre Sorgen bas Berg. Sie ift wieber bier, feit Dienstag. Aber eigentlich, lieber Freund, ift, unter uns gefagt, ber Schmerz weit größer in mir, bag bie Mutter ibre

<sup>1)</sup> Am 21. October. Eine Anzahl frangofischer Füsfiliere und Sager brang bis in bie Borftabte von Beismar, und es wurden einige Saubigen in bie Stadt gesworfen.

Ruhe, ihr Glück aufopfert, um die Wünsche des Sohns zu befriedigen, der doch leider Alles verskehrt anfängt und nie bleibt, wo die Mutter es benkt. Lassen Sie sich gegen Ernst nichts merken, daß ich Ihnen etwas schrieb, aber Sie sollen nur meine Gefühle kennen. Zu dem Allen kommen die Sorgen des Lebens; denn mein Haus ist immer besetzt, und man muß jest recht rassiniren, wo nur die Lebensmittel zu sinden sind.

So vergeht ein Tag nach bem anbern, und bie Sterne haben vielleicht noch freundliche Ereigniffe verborgen. Dag unfre geliebte Groffürftin wieber hier ift, ift eine große Freude, und ich habe auch meine gute Martin wieber. Auch nach Mecklen= burg will ich morgen Berfuch machen zu schreiben. Die Groffürftin Ratharina ift außerft liebenswurbig und intereffant; man möchte fie recht fennen. Sie hat burch ben febr gebilbeten Umgang ihres Gemable 1) ein großes Intereffe an ber beutichen Literatur genommen, und überhaupt ift fie febr flug und bat einen Ausbrud von Gutmuthigfeit und Offenheit, ber febr anzieht. Man möchte alle feine Rrafte gern aufbieten, um ihr etwas recht Erfreuliches fagen zu konnen. Geftern fagte man bei Geheimrath Boigts, baß fie ber Großmutter ähnlich fein folle, und ich fann mir biefe fo ben-

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 92.

ten, nur noch angenehmer und babei imponirenber burch ihre Macht und Lage. Es ift wol wahr, baß in ber Erscheinung bes Lebens bas Gefühl, was man ift, sehr viel wirken muß.

Wenn ich nur nicht zu mube ware und bie Belt rubiger anseben konnte! benn bie Soffcenen mit ihren Folgen paffen jest gar nicht in meine Gefühle, ba ich jest lieber Wunben beilen und Rranke pflegen mochte. Wenn ich nur allen Breufen, bie mir begegnen, etwas Gutes erzeigen konnte! Die Nation ift mir recht beilig. Ich habe fo viel Schones und Gutes von ihnen felbft ge= bort und fo viel Antheil und Liebe fur Schiller's Andenken gefunden, bag mir auf einmal ein neues Gefühl bes Antheils und Liebe wieber erwacht ift. Daß in einem so bewegten Buftanb, wo bie feinern geiftigen Gefühle beinah nicht auffommen follten, boch bie Menfchen biefe Liebe und Antheil an Beift und Phantafie nehmen tonnen und bergliche Theilnahme an vergangnen Schmerzen, bas macht einem bie Menichen recht lieb und erweckt allen Antheil auch wieber für fie.

Luife Wieland war geftern bei mir; fie fagt Bunberbinge von bem kleinen, artigen Bernhard.

### 44.

Beimar, ben 1. December 1813.

Ich wollte Ihnen, verehrter Freund, gern schreisben, um Sie gestern 1) selbst durch die Nähe meisnes Andenkens zu überzeugen, und es kam nicht dazu! Nun ihue ich es heute, und ich hoffe, meine Wünsche und die Versicherung meines treuen Andenkens kommen Ihnen nie ungelegen und nie zu spät oder zu früh.

Ihr kleiner Bernhard foll Sie mit seinen Kinberaugen aus meiner Seele freundlich angeblickt haben. Es liegt etwas so Rührendes in dem Ausderuck eines Kindes, wenn es in die Welt so unbefangen blickt! Und doch soll das die menschliche Bestimmung nicht sein, und wir sollen recht oft fühlen, daß Handeln und Kämpsen nothwendig ist, um die ganze Erfüllung unsers Lebens auszusprechen.

Ich habe in biesen paar letten Wochen viel Sorgen gehabt; meine Emilie war bedeutend frank und ist noch recht schwach. Sie hatte wol eine Art bes Nervenstebers, doch mehr langsam und schleischend und nicht von Phantasien geängstigt. Zest ist sie matt noch und will nur erst seit gestern wieder ans Essen benken. Dieser Zustand kann

<sup>1)</sup> An Rnebel's Geburtstag.

noch lange dauern, da sie auch an der Brust zu leiden scheint. Ich ward so recht ermattet auch über diesen Zustand, und die Welt erschien mir recht freudlos. Das Wetter ist nicht geeignet, einen zu erheitern; denn die Sonne scheint selten, und erst seitdem es kälter wird, ist es, als wenn man wieder Schnellkraft in sich sühste. Ich habe bei dieser Gelegenheit den Prosessor Kieser kennen lerenen, der Huschen hilft seine Kranken pslegen; er ist recht klug und sleht recht richtig und hat eine Art hellen Verstand, der ihm gut bekommt. Es ist mir lieb, ihn nahe zu wissen; denn an Aerzten ist immer Mangel.

Ernst ist noch hier, weil er glaubt, Brosessor Schönemann lese nicht. Auch glaube ich, wird er diesen Winter nicht so viel versäumen, da Alles in einer Art Spannung ist. Er beschäftigt sich hier und ist überhaupt von einer Art Menschen, die Alles in sich zu verarbeiten und zu brauchen wissen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre freundlichen, wohlwollenden Aeußerungen, lieber Freund, und hosse, er sindet sich noch selbst zu Ihnen. Doch wissen Sie am besten, daß man die Menschen sich selbst überlassen muß. Wenn er sich einmal eingesunden, wird er gewiß öster kommen; denn er liebt den bildenden Umgang und hat Geist zum Ausschlieben des Guten und Verständigen. Er will in der Welt sich selbständig fühlen und hat es schon gethan, als er in Heidelberg isolirt stand. —

Es ift jest eine Zeit, wo eigentlich die Gewohnheit des geselligen Umgangs wichtiger ift, als wir glauben; benn zu einer ruhigen Aufnahme fremder Ansichten und Annäherung der Menschen ift die Umgebung zu stürmisch, und manche Gemuther wissen sich selbst von sich nicht Rechenschaft zu geben, geschweige von Andern.

Diese Woche soll Goethe zur Herzogin kommen, wo er etwas lesen will. Ich hoffe, die Gestundheit der Emilie macht mir möglich, dabei zu sein; benn das thut gar wohl, die alten Freunde sich nahe zu sehen und trot ben wechselnden Zuständen das Bleibende wieder zu erblicken.

Daß ich wieber mich beutsch fühle und frei sagen kann, daß ich die unruhigen Geister über den Rhein gebannt wünsche auf immer, das thut mir recht wohl, und wenn wir auch noch so viel leiden sollen, so ist dies doch ein Gefühl, was uns aufrichtet. Daß ich auch wieder hoffe, Engländer zu sehen, und daß uns auch der Verkehr, auch der geistige, mit dieser Nation nicht mehr gehemmt sein wird, ist ein großer Gewinn für mich in der Vorstellung. Wir werden so viel mit englischer Litezatur zu thun bekommen, wenn der Weg erst wieder seit, daß wir die französische Literatur ganz vergessen werden, hosse ich. Doch dieses nicht im

Ernst; benn ich liebe eigentlich auch manchen Zweig ber französischen Literatur und ehre ihren Geist, boch nur die alten Franzosen; vom Geist ber neuern möchte ich so wenig wie möglich aufnehmen und behalten.

### 45.

Beimar , ben 22. December 1813.

Ich habe so lange nichts von Ihnen vernommen, theurer Freund, daß ich die erste recht passende Stunde benutze, um Sie zu begrüßen. Geshört habe ich indeß oft von Ihnen und mit Sorge an Sie gedacht und Ihren lieben Sohn 1). Ich freue mich herzlich, daß er besser ist. Meine Emilie ist auch wieder hergestellt, doch sehr zart und leicht anzugreisen. Es ist ein so trauriges Uebel, diese Fiederanfälle, weil sie so langsam zerstören, oder wieder zu schnell, und deswegen bleibt die Schwäche so lange sühlbar. Der arme Schacht ist auch ein Opfer geworden, und Frau von Stein hat einen alten treuen Diener schmerzlich vermißt. Der Tod des alten Liegesar ist auch so schnell ges

<sup>1)</sup> Der eben, als er in ben Dienst bes Baterlandes treten wollte, von einer gefährlichen Krankheit ergriffen warb.

kommen, boch glücklich für ihn; benn er hat gar nichts gefühlt. Die gute Silvie ift sehr angegriffen. Ich war bei ihr gestern; sie hat eigentzlich jest ganz nur in ber Pflege bes Baters gelebt und hat unter allen ihren Geschwistern keinen rechten Halt und wird sich recht allein fühlen und verwaist! Der arme Regierungsrath, ber kaum bem Tod entgangen ift, hat auch wieder viel geslitten.

Ueberall fobert bas Schickfal Opfer, und manche unbeilbare Wunde foll bas Berg fühlen! 3ch lebe jest in einer eignen Stimmung; ich fühle bie Bflicht, die wir ber Welt zu erfüllen fculbig find. und habe Muth, die Gefühle zu ertragen, die fich mir bereiten, und boch weiß ich noch nicht wie! Rarl ift hier und hatte feine Rube; fein Streben, für fein Baterland etwas zu leiften, fann ich nicht unterbruden; benn ich fuble, bag feine Eriftene gerknickt murbe für bie Aufunft. Er bat fich als Freiwilliger gemelbet. Wahrscheinlich aber wird er zu einem Regiment kommen, unter bie fächfischen Bufaren. Mein Schwager 1), beffen Einficht ich es überließ, meinte, es fei fo beffer und er konnte ben Dienft ba lernen und habe für feine Erifteng einige Bortheile mehr. Der Bergog bat es ibm freundlich zugefagt und es werben nur

<sup>1)</sup> Der General 3. 2. von Wolzogen. Charlotte von Schiller.

noch einige Schritte zu thun nothig fein. Des= wegen will ich es noch nicht laut fagen, ich fage nur, dag er zum Militar geht. Er fann auf biese Beise boch einft in feinem Rache bleiben und, wenn er fich auszeichnet, auf eine gute Anftellung auch hoffen. 3ch rebe nur in feiner Seele; benn bie meinige babe ich unter ben Glauben und Soff= nung gefangen gegeben. 3ch rebe und ermage, was ich thun muß, nicht was ich muniche. Deine Bunfche und Glud und Rube gebe ich gang und völlig auf; recht eigentlich verliert bie Welt immer mehr an belle für mich und ich will und fann meine Rube für nichts gelten laffen. Die Bu= funft überlaffe ich einer bobern Dacht; ich fühle nur, bag ich fur ben Moment nicht andere ban= beln fann und barf.

Ein Band ift mir im eigentlichen Sinne bes Worts vom Herzen gelöft, daß ich nicht mehr gehemmt bin durch den fremden Druck und sagen kann, was ich denke. Die Sonne ist heut so freundlich, und ich hoffe, die helle des himmels soll wieder Kälte bringen; denn die milde Luft ist jest nicht ersprießlich.

Ich möchte wohl, daß Sie das Buch von Sie monde de Sismondi lesen könnten: "De la littérature du midi de l'Europe". Es hat mich lange nichts so ergöst.

Borige Boche hat Goethe uns einen ichonen

Abend gemacht. Er hat bei ber Herzogin und einen Abschnitt aus seinem neuen Theil ber "Dichstung und Wahrheit" gelesen, was er über Klinger, Lavater und Basedow sagt. Er hat mit so viel Geist Lavater gezeichnet und mit so viel Wahrsheit, daß man ihn sieht, und mit so viel Wilde bie verschiednen Ansichten ausgesprochen, daß es eine Weisterhand nur so kann. Ich freue mich sehr auf den ganzen Band; wenn er nur schon zu haben wäre!

Unfre Freundinnen find nun wieder in Ludwigsluft; ich werde morgen wahrscheinlich an die Erhprinzes schreiben; aber wenn Sie mir etwas senden, so schreibe ich auch Sonntag wieder. Ich habe so Vielerlei zu sagen und zu schicken, daß ich recht nach einer sichern Gelegenheit mich sehne. Ich hosse, daß Niedersachsen auch bald sicher ist; benn Davoust ist auch eingeschlossen, scheint es, und die Dänen ahmen, hosse ich, dem übrigen Europa nach.

Die Abreife ber guten Griesbach fam mir recht unerwartet. Ich hoffe, fie geht nicht Unannehm= lichkeiten entgegen. Sie fehlt mir aber in ber Borftellung von Zena recht. Möge es ihr wohl fein! Eben erfahre ich, daß diesen Morgen um sechs Uhr Erfurt sich ergeben hat, die Stadt. Bis ben 6. Jänner soll die Festung auch übergeben werben; die Capitulation kennt man noch nicht. 1) Ich muß meine Rachricht über Erfurt berrichtigen. Die Stadt ift es nur, die über ift, boch erft ben 6. Jänner übergeben wird, aber die Bestung wird balb folgen. Man hat an Fürst Schwarzenberg geschieckt, um Werhaltungsbesehle zu erlangen. Wir gewinnen indeß, daß 12000 Mann weiter vorrücken und das Land weniger ernähren darf für den Moment.

Aus bem Juhre 1814 liegen leiber nur folgenbe zwei Briefe vor:

## 46.

Mittwoch (ben 15. April) fruh, 1814.

Diesen Morgen um sechs Uhr ift Abols 2) hier angekommen, ben ber Herzog als Kurier hierher geschickt hat. Sie empfinden gewiß die Freude meiner Schwester doppelt mit. Er ist am 9. aus der Gegend von Brüffel abgereist. Er sollte zu General Thielemann, als ihm der Herzog begegnete und sagte, er solle nach Weimar. General Maison hat die Feindseligkeiten eingestellt. Also

<sup>1)</sup> Die folgenben Beilen finben fich auf einem eingelegten Blatte.

<sup>2)</sup> Bon Bolgogen, ihr Reffe.

werben bie anbern Festungen auch biesem Beispiele Die frangofische Generalität hat auf bie Kahnen ber neuen Regierung icon ben Gib abge= legt. Napoleon hat entfagt bem Thron, boch wollte er bie Bedingung machen, ber Raiferin und feinem fleinen Rapoleon ihn ju geben, bie Mutter jur Regentin zu erklären. Man hat es aber nicht an= genommen, und was aus biefem verfdwindenben Meteor wird, weiß ber Simmel. Jest ift er in Fontainebleau. Saben Sie bis Freitag Belegenheit hierher, fo fenben Sie etwas für Ihren Sohn. Bon unfern Solbaten Abolf foll es mitnehmen. ift Alles wohl. 3ch felbft babe Abolf noch nicht gefeben, er fchlief; benn er ift vier Tage und Nachte ohne Aufenthalt gefahren.

Ich hoffe, wir sehen unfre Krieger früher wieber, als sie es selbst benken. Einstweilen wissen wir sie boch keinem Schaden bes Kriegs ausgesetzt und in einem Lande, welches ihnen neu ist; und Erfahrungen muffen die Menschen machen, und biese werben ihnen auch zu statten kommen. Karl ist auch in Bruffel und in General Thiesemann's Obhut und eine Art dienstithuende Ordonnanz bei ihm. Die Details sind mir noch nicht klar.

Nur heute biefe Beilen. Ich bin ganz mube, von allem Schießen und Festen. Obgleich mein herz immer weiter wirb und wieber hoffnung zur Ruhe Raum gibt, so ermubet ber Körper boch

ebenso durch Freude. Wenn Napoleon erfährt, welchen Jubel sein Fall erweckt, so wird er sich nicht sehr geschmeichelt fühlen. In Leipzig hat man drei Tage mit allen Glocken geläutet und kein betrunkener Mensch durste von der Polizei gerügt werden. Das rudolstädter Schloß ward prächtig erleuchtet; dies möchte ich gesehen haben. Alle Freudenäußerungen habe ich lieber als das Schießen, weil ich fühle, daß mein Kopf dadurch leidet; doch Jedes freut sich nach seiner Art.

Die Sonne ift recht milb, bie Bäume treiben Knospen und werben burch fie ans Licht gelockt. Die Natur ift immer biefelbe, und fo follen wir auch bei allem Wechfel bes Lebens nach bauernbem Muth und Kraft streben, damit wir auch wie sie wirken. Nur die Ruhe führt zur Klarheit.

Leben Sie wohl, lieber Freund. Wenn Abolf Ihren lieben Sohn felbst gesehen hat, so sollen Sie von mir es hören und umftändlich.

### 47.

(Beimar, Ende Juli 1814.)

— Ueber die Zeitansichten follen Sie auch von mir hören. Das ift wol ganz bestimmt, daß sich unfre Fürstensamilie erhöht und vergrößert; wo und wie, scheint noch nicht ganz klar. Doch hat ber Kaiser Alexander 1) hier seinen Berwandten Alles versprochen, daß er beitragen wurde, was er könne, zum Bohl des Landes. Die Schwester und ihr Gemahl sind seitbem auch ganz heiter und ruhig. (Dies ist ganz insgeheim meine Ansicht, die sich aus Ersahrung gründet.) Eine andre Gesmüthsstimmung deutet mir auch auf gute Hossung, aber nicht durch Aeußerungen der Zusriedenheit; benn dieses eine Gemüth hat das Eigne, im Unsglück den ganzen Umsang seines Reichthums zu zeigen und im Glück die kleinlichen Ansichten der Welt herrschen zu lassen. Dies sind meine Consiecturen, woraus ich Gutes ahne.

Der Großherzog<sup>2</sup>) ist in Regensburg, wo er zustrieben ist, und ba er Freundschaft mit Baiern von jeher hielt, so hat er vielleicht Gründe, ruhig zu sein. Daß er an Revenüen so arm als an Land werben wird, ist auch von der billigen Anssicht und Schonung der Berbundeten nicht zu glausben; denn wenn sie auch stark zugreisen, so herrscht doch das Mitleid und Rücksicht gegen die Situation der Einzelnen. Man sagte neulich sogar, daß er

<sup>1)</sup> Er war am 15. Juli in Beimar gewefen. Die Groffürftin, bie Erbpringeffin, war feine Schwefter.

<sup>2)</sup> Bon Frankfurt, ber Fürst Primas. Bgl. Dalsberg's eigne Aeußerungen im "Literarischen Nachlaß" ber Fran von Wolzogen, I, 84 fg.

auch wieder Land gewinnen wurde. Sein Schicksfal, der Schein seines Charakters schwerzt mich tief; benn daß er das Gute wollte und dem Bösen entzgegenarbeitete, weiß ich. Aber sein Charakter konnte der List und Einsluß böser Grundsäge nicht die Spize bieten. Er hat es vergeblich gewagt. Wäre er nur nicht aus Aschassengengen! Seine letzten Schritte hatten alle den Schein gegen sich. Ich die überzeugt, Russand hätte ihm seine Besstzungen garantiert.

Wie die Welt sich bilben wird, wissen die Götter allein; benn die Menschen wissen nur, was sie
mögen, nicht was sie thun follten im Ganzen. Hoffnung muß das Herz sich erhalten, da die schnelle, unerwartete Aenderung der Dinge auch durch höhere Macht möglich wurde.

Ich habe recht viel liebenswürdige Menschen wiedergesehen und kennen lernen. Manche, die vom Kriege zurücksehrten, haben schön den Zustand mir geschildert, in dem sie sich in Momenten befanden. Die ganze Entwickelung hing von sehr schwachen menschlichen Motiven ab und oft hat der Muth Einzelner den Ausschlag gegeben. In Frankereich war es wol nöthig, so schonend und behutsam zu sein, sonst wären diese Resultate nicht ersfolgt.

Eine Unterhaltung ber Franzosen bleiben im= mer ihre kleinen Gebichte. So hat man eins auf ben Duc be Benevent gemacht, bas artig ift. Er beißt Maurice.

Maurice a de l'esprit, Maurice a de l'argent. Il emprunte le premier, Et le second il prend.

Daß man biese Gewalt nicht sehr respectirt, sehen Sie baraus. Aber ber mir bieses mittheilt, rechenet boch barauf, baß böse Mittel zu guten Zwecken führen werben, und baß bie Rechtlichkeit und Ansspruchslosigkeit ber Bourbons ihre Unschuld schügen wird. Die Marschälle wie die Nation sollen sich ganz verächtlich betragen. Als Wellington im Theaster war, hat man so unsinnig geklatscht, und als er sich zurückzog in den hintergrund und nur der unbedeutendste Ofsizier seines Gesolgs sich zeigte, so lauerten wieder schon tausend hände, um zu klatschen.

Der Beobachter und Erzähler biefer Züge hat sehr viel Geist und ist einer ber liebenswürdigsten Menschen, ber sehr fein fühlt. Er erzählt auch, baß er zu Ludwig XVIII. in Aufträgen sei gessendet worden, und als er in die Borzimmer gescommen, so habe er die ehemaligen herrischen Marschälle in die niederträchtigsten Schmeicheleien versunken gefunden und alsbann kriechend vor dem König. Als man Napoleon bei seiner Rücksehr

bei Chaumont, wo die Verwüftung grenzenlos ift und er unter Leichen und Trümmern sich durchzog, darauf aufmerksam machte, sagte er: "Mais ce n'est que de la canaille qui est la." Ich hätte noch Bieles zu erzählen, aber es fällt mir nicht gleich bei. Sehen Sie diesen Brief als eine unzusammenhängende Unterhaltung an und vergessen, was Sie nicht hören wollen.

Ich febne mich nach Nachrichten von dem Befinden unfrer geliebten Erbprinzessin. Die letten Nachrichten waren gunftiger. Auch Boschen schreibt mir, daß sie hoffnung hätte. Wöge der himmel biese hoffnungen erfüllen!

Daß ich ben Geburtstag bes kleinen lieben Bernhard nicht bestimmt wußte, thut mir recht leib. Meinen Segen hat er zu jedem Tag feines Lebens, aber es ist immer trostlich, wenn bas erste Jahr vorüber ist.

# 48.

Beimar, ben 21. Janner 1815.

Da ich heut nicht allein aus mir felbst spreche, so mögen Sie verzeihen, daß ich so schnell bie freundlichen Worte erwidere, die Sie mir burch Schnee und Sturm zusenden wollten.

Unfre Erbpringeffin von Medlenburg fcreibt

mir gestern einen lieben, herzlichen Brief. Sie klagt, daß Sie nichts von Ihnen höre, und sagt, es sei ihr eine große Entbehrung, da sie nicht allein Ihre Briefe Ihrer selbst willen liebe, sonsbern auch durch das geliebte heilige Andenken, welsches Sie Beide bewahren, eine schöne Erinnerung mehr habe. Also bitte ich Sie, da Sie so gute, liebe Briefe schreiben können (das will sagen, daß die hand wieder den Gedanken Gehorsam leisten kann; denn die Gedanken weiß Ihr reicher, lebensbiger Geist sich wohl zu bewahren), so schreiben Sie bald bieser geliebten Freundin, daß sie durch Sie erfreut wird.

Frau von Stein erwedt mir nicht wenig Sorge; benn bas Uebel ift noch auf bemselben Grab. Ich wünsche sehr, baß sie balb Anstalt mache, lieber einen Arzt zu fragen, der die Augenkrankheiten versteht und auf diese besonders wirke; denn im Allsemeinen zu wirken, glaube ich, ist der Fall zu dringend, und während die Zeit vergeht, vergeht auch die Kraft der Augen, für Mittel empfänglich zu werden. Ich besuche Frau von Stein, soviel ich kann; ich läse ihr auch gern oft vor, aber mein Katarrh, der recht hartnäckig ist, erlaubt es nicht.

Es freut mich, baß Sie in meinem Briefe etwas fanden, was Sie beschäftigen konnte. Ihnen läßt es sich so gut sagen, was man empfindet, weil Sie andre Meinungen aufnehmen und ans

boren mogen; benn bie meiften Beifter finb gu febr befangen in ben eignen Lebensericheinungen, und indem man fich mittheilt, geht ber Genug bes Berftanbenwerbens verloren. Der poetischen Un= fichten und Naturen gibt es leiber gar zu wenig! Und ber Augenblick ber Weltbegebenheiten fcreckt und beanaftigt fo viele Gemuther. 36 für mei= nen Theil will nur zufrieben fein, an ben Dingen eine fefte Beftalt werben zu feben, bamit ich Sicher= heit und Ruhe weiß fur meine Freunde und Rin-Das, mas ein geiftiger guter Wille und Streben nach bem Beffern in die Welt zu legen vermag, wird wol auch jest noch nicht erreicht, wo boch fo viele Ibeen über bas Beffere gum Ausbruck gelangt find. Die Menfchen vergeffen immer, bag fie felbst bas Sinbernig finb, bamit bas Gute nicht erscheine; benn fie bringen alle ihre Leibenschaften und Begierben in Anregung, und wer fich felbft nicht überwinden fann, fann auch bie Welt nicht geftalten.

Sie würben wol finben, lieber Freund, menn ich Ihnen alle Beranlaffungen flar machen könnte und wollte, die mir gegeben find, daß ich keinen ganz leichten Stand habe, und daß ich mein Tagewerk nicht ohne Philosophie so bestehen könnte, als ich es doch thue. In einer so rauhen Zeit wird es einer Frau nicht leicht, gegen die Gewaltsthätigkeiten und Ungerechtigkeiten der ausübenden

Mächte sich mit Gleichmuth zu bewassnen, und unsgerechte Foberungen zu erfüllen schmerzt boch das Gemüth, wenn es auch die Philosophie und Boeste zur liebsten Stüge gewählt hat. Untheil an seinen Freunden muß man auch nehmen; da gibt es benn oft Stunden, wo man seine Kräfte in Anspruch nehmen muß, um sich hinzuhalten.

Ueber ben Seneca bin ich febr erfreut. Зđ finbe unendlich viel Schones barin. Ueber bie "Kurze bes Lebens", bie "Tröftungen" an feine Mutter babe ich mit rechter Undacht nachgebacht. Diese Woche barf ich ihn wol noch behalten? Buweilen wenn mir etwas zu ichon erscheint, fo werbe ich ungebulbig, baß es nicht beutsch gefagt ift; ba fete ich mich hin und überfete es mir ins Deutsche. 3ch möchte, Sie hatten Luft und Liebe, ben Seneca zu überfegen, damit wir ihn beutsch hatten, und Sie wurben eine angenehme Beschäftigung haben. Sie konnten biefe Arbeit bictiren; mare ich in Jena, so wurde ich mich mit Tinte und Feber neben Gie feten.

Neulich las ich ein Gebicht von Fouque an Alexander von Blomberg, der vor Berlin durch bie Franzosen gefallen, als die Kosacken zuerst hinstamen. Ist es denn der Dichter Blomberg? Die arme Mutter wurde mich sehr schmerzen 1). Nur

<sup>1)</sup> Der hier gemeinte Dichter Bilhelm von Blom-

tein Krieg mehr, folange ich lebe! bas ift mein Bunfch; benn biefe Eindrude, bie wir Jestlebenben erhalten haben, find für ein Leben genug.

Stark wird Ihnen aussührlich über unsre geliebte Herzogin gesprochen haben. Am Sonntag, wo ich sie sah, sah sie angegriffen aus und klagte noch sehr über Brennen im Magen und Huften.

— Ich gehe ordentlich an Hof, um die Nachrichten ihres Besindens selbst zu vernehmen, so gern ich bei meinem Katarrh auch mich dem Zug nicht aussetzte.

Die gute Emilie (Gore) hat an Nabemotselle Martin geschrieben. Sie ist theilnehmend und gut, wie immer, für ihre Freunde. Sie leibet noch an den Augen; auch ihrer Schwester Gesundheit ist wankend. Es gibt so viel English-men dort 1), daß sie nicht alle sehen können. Dies wird sie boch erfreuen.

berg aus Iggenhaufen hatte im Jahre 1806 Weimar und Jena besucht. Seine Mutter Friederike, geborne Schott von Schottenstein, war eine Jugenbfreundin Knebel's.

<sup>1)</sup> In Floreng.

#### 49.

Beimar, ben 8. Februar 1815, gegen 1 ubr.

3ch hatte fo Bieles Ihnen zu fagen, verehrter Freund, über bas Calberon'iche Stud, welches mir einen fehr befriedigenden Gindruck hinterlaffen bat, über "Brofervina", Die wie eine fcone Schattengeftalt aus bem Dreus auffteigt und Leben und Barme einer beffern Beit aushaucht 1), über fo vieles Anbre, und ich fann nicht bagu gelangen. Die Berftreuungen bes äußern Lebens maren groß in biefen Tagen. Die Sorge um Frau von Stein nimmt nicht ab! Die Augen find nicht beffer, die Schmergen bes Ropfes nehmen zu. Beute liegt fie im Bette. — Meine Sorge ift, bag man nicht ichnell genug alle Rraft anwendet, um bas Beficht gu erhalten, bag ein Argt, ber bie Augenkrankheiten befondere behandelt, ba beffer wirfen fonnte als ein andrer. Ach, warum gibt es fo viele Dornen auf bem Wege bes Lebens! Bu folch einem Schickfal bebarf es mehr als Muth, über bie Dornen hinmegzuschweben, wie Euripides fagt.

Sier ben Seneca mit großem Dant gurud; er hat keine unbankbare Leferin gefunben an mit.

<sup>1)</sup> Zum Geburtsag ber Herzogin (30. Januar) war Calberon's "Zenobia" und zum Geburtstag bes Erbsprinzen (3. Februar) Goethe's "Proserpina" gegeben worden.

Ich foll Ihnen von Frau von Stein die herzlichften Grüße sagen. — Fräulein von Staff hat
Briefe, daß die (Großherzogin) Stephanie zu Karlsruhe zu ihren gewöhnlichen Abendbelustigungen, da sie mit ihren Damen Komödie spielt, 140 Lichter
brauche, wenn sie Cour hält, 800!!! Ist das
nicht zu arg? Es brauchte nicht so viel Auswand,
um solche Gegenstände in ein so helles Licht zu
seigen, sollte ich benken.

Der Breisgau will mit Gewalt wieber seinen Kaiser Franz haben. Wenn man nur Alles gleich voriges Jahr behalten hätte, was man wollte, ba wäre schon Alles im Reinen! Und es gibt Dinge, bie nicht besser werben burch die Zeit. Aber auch ungerecht scheinende Ansprüche können burch rasches Gerabehandeln und durch den Glauben an gute Zwecke geheiligt werden.

Sei im Befit, und bir gebührt bas Recht, Und heilig wird's die Menge bir bewahren —

steht im "Wallenstein", und ich glaube burch Erfahrung, er hat Recht. Saben will einmal Jeber etwas, dies geht aus dem Streit schon für sich selbst hervor; nur wie er's wolle! Abelt den Zweck, nicht die Mittel!

Ich wollte, es ware bie Welt einige Monate alter; benn jest ift Alles erschöpft und angespannt, und bas Gute wird alsbann nicht so lebensluftig mehr aufgenommen, wenn es burch fo viele Wiber= sprüche erst burchbringen muß. —

Der arme Geheimerath Goethe hat jest viel Noth. In ber Nacht von Sonnabend (ben 4.) auf ben Sonntag war bie Frau einige Stunden (fast) todt, und Huschste hat dem Sohn im Bertrauen eröffnet, sie könnte nicht leben; doch hat es sich gebessert, aber der Anfall von Krampf kann immer bei jeden Beranlassungen wiederkommen. Ich fürchte für ihn; er kann das widerliche Leiden des Lebens nicht ertragen, ohne angegriffen zu werden, und viel Kräfte hat er nicht mehr. Ein guter Schutzgeist walte über unserm Freund!

## 50.

Beimar, ben 22. Februar 1815.

Ich hoffe, verehrter Freund, bas feuchte Wetzter thut Ihnen nicht weh; benn es ift recht Gicht erregend. Hätte ich Ihnen am Sonnabend schreizben können, so hätten Sie eine Zeremiade gehört; jetzt ist es nur noch eine Herabsetzung und Verzachtung, doch am Sonnabend war ich so traurig, daß ich ein Gefühl hatte, als wäre mir ein Unzglück geschehen. Dies Unheil hat ein schlechter Boet gestiftet. Nun werden Sie erst lachen. Aber mir ist es gar nicht so lächerlich gewesen; denn Charlotte von Schiller.

wenn das Schlechte auch überhand nimmt in der poetischen Welt, so habe ich keine Zustucht mehr für mein Gemuth, in dem ich doch am heilige ften lebe.

Am Freitag (bem 17.), bem Geburtstag unfrer Groffürftin zu Chren, batte eine Gefellichaft ben Erbprinzen beschwatt, bag er bas fleine Theater, welches bie Rinber hatten bem Geburtstag ber Bringeg Marie zu Chren, ihnen einräumte. Buerft erschien ein Prolog von Regierungerath Duller 1), bem Freund ber Mabame Schopenhauer. Es ericien Ruthenia, Abele Schopenhauer, und ber Soutgeift Thuringens, Ottilie Bogwifd, und beclamirten mit vielem Bathos lauter Gemeinplate Ruthenia ergablte unter Anberm, bag bie Groffürstin bei ihrem großen Bruber jest fei, baß ber Bergog, ber bie Sachfen angeführt, auch bei Die gange bergogliche Familie bekam ibm fei. eine Labung Schmeicheleien. Am Schluß fagten Ruthenia und Thuringia vereinigt, wie fie fich lieben wollten und bag bie Groffürftin balb wieber bier fein follte. Reine icone Sprache, feine bebeutenben Gebanken, kein flug ausgebachter Schluß; es war gar nichts, was an ein Runftwerk erin-Wenn man nun benft, bag wir Goethe haben, ber in feinem "Balgopbron und Reoterpe"

<sup>1)</sup> Dem fpatern Rangler Friedrich von Müller.

bas Schönfte ausgesprochen, wenn man an "Die Hulbigung ber Kunfte" von Schiller gebenkt, an so viel geistreiche Dinge, die hier gedacht und ausgesprochen wurden, und hört bas Nabengekrächze, so überfällt einen ein unaussprechlicher Schmerz, ben ich tief gefühlt.

Dem Brolog folgte "Der Baffa von Gurene, ober Mabchenfreundschaft", wo bie Abele und bie ale Roftgangerinnen beiben Fraulein Bogwisch einer Benfion ihre Runfte und Tang und Befang Frau von Germar, bie Gouvernante, bie immer mit Leibenschaft bas Theater liebt, fpielte gang gewöhnlich. Alebann folgte bie Barobie bes Grafen Gleichen 1), von lauter Berren gefpielt. Ueber bas Stud fann man viel fagen. Die Geschichte, bie eine beilige Bolfsfage ift, berunterzuseben, ift in meinen Augen icon ein Berbrechen bes Dichters. "Stella" zu traveftiren ift auch ein eben fo großes Berbrechen. Aber Rose= bue habe ich ichon lange aufgegeben und traue ihm alles Schlechte zu. Doch bag bie Berren von

<sup>1) &</sup>quot;Der Graf von Gleichen: Ein Spiel für lebenbige Marionetten" von Rogebue, worin sich Abelheib, Fatime und der Graf erstechen. Auch Goethe's wird in dieser Posse gedacht. Das vorhergenannte Lustspiel "Mädchenfreundschaft, ober der türkische Gesandte" hatte Kotebue nach dem französischen Stücke "Le Pacha de Surene" bearbeitet.

Bosed, Hopfgarten u. f. w. biefes Stud spielen fonnten, und bag ber Pring, ber biefe Fête gab, biefes in feinen Augen gefellichaftliche Bergnugen zu einer folden Plattbeit berabwürdigen konnte, ift febr trauria. Und es bat mich gelehrt, baß ich mich lieber von einer folden Welt entfernen möchte, wo man, wenn man nicht felbft ben guten Befdmad erfennte, boch fo viel Ehrfurcht fur bas Schone in fich bewahren follte, bem Schlechten nicht Raum zu geben. Wenn ber Nimbus, ber Beimar ftete ale so gebilbet umgibt, verschwindet, wenn wir une ber übrigen Welt gleichftellen, fo benten Robebue's Gelichter gar am Enbe, bag wir ihnen anbeim gefallen find, und behandeln uns wie ein erobertes Land. 3ch hoffe, ber Erbpring läßt fich folde Einfälle nicht wieber aufschwaten und bie Groffürstin wird ihm bald bie Richtigkeit feiner Umgebungen einfeben lernen. Bare fie nur icon ba!

Was ber Dichter bes Prologs benkt und seine Aspasia, weiß ich nicht; boch war mir die Nähe bieser Beiben am Freitag recht peinlich; benn sie lauerte auf den Effect und torquirte uns Alle, und er stand ganz erwartend und überschaute uns und wird keinen Ausbruck des Bewunderns noch Stauenens noch Rührung entbeckt haben. Wenn ein Mensch mit so etwas zufrieden sein kann und sein Broduct unter die blastischen Kunstwerke aufzu-

stellen meint, ber nuß unendlichen Dunkel ober gar keinen Geschmad haben. Goethe hat fich barüber ereifert und mit Recht. Dies Alles ift Ihnen nur geklagt und vertraut.

Beftern habe ich einen großen Benug gehabt. Wir waren bei ber Bergogin mit Goethe, Frau von Scharbt, meine Schwefter und ich. Frau von Stein barf leiber nicht ausgehen. Frau von Bebel 1) ichenkt immer Thee ein. Alfo ift bie Befellichaft gang flein, aber recht gemuthlich. the's Umgang mit bem Orient ift uns recht erfreulich; benn er lehrt uns biefe munberliche Welt tennen. Die perfifche Boefie ift febr mertwurbig; jest las er uns aus bem Gebicht bes Ferbufi, meldes 120,000 Berfe bat, 60,000 Difticen. Sein Geift, ber flar und reich bie Berhältniffe burch= blickt, weiß auch aus biefer Maffe von Welt und von frembartiger Phantafie zu fonbern und Licht ju fchaffen und es in ein Ganges vor's Auge ju bringen. Es ift außerft merkwurdig. Die Reflerionen, die ber Dichter immer hineinwebt und auf bie Moral hinbeutet, find fo ernft und icon. Wie eine große Reihe von Begebenheiten in bes Ferbuft Beift vorübergegangen und ber volle Glanz bes Lebens fich ausspricht, fagt er:

Du, ber bu biefes liefeft, Bebente, wie alt bie Belt fei!

<sup>1)</sup> Die Dberhofmeifterin.

Wir follen auch aus bem Koran etwas hören. Die Herzogin freut sich biefer Lecture fehr und wir Alle nicht weniger.

Bas übrigens aus Banborens Buchfe für uns berausfällt, ift ben Gottern anheim geftellt. Wenn nur immer die hoffnung bleibt! Es ift eine fo große Maffe von iconen, erhebenben Unfichten in ber volitifden Welt ausgesprochen worben, bag wir uns boch nicht irre follen machen laffen, wenn's auch politische Rogebueiaben gabe. Wo ber 3med ebel ift, flegt boch endlich bas Gute. 3ch möchte, Sie lafen bie Schrift von Niebuhr : " Preugens Recht gegen ben fachfischen Bof." Die Tenbeng ber Nation ift nicht zu vertennen, und man lernt in einer folden Aufammenftellung bas recht überfeben, fowie die Grundfate bes fachfifden Ronigs, bie man nicht ber Nation zum Vorwurf machen barf. Ein Ralenber von Arnbt, worin er über bas funfzehnte Jahrhunbert fpricht, wo er ausfbricht, wie bie Deutschen waren, bat mir Freude gemacht. Bas bie Deutschen werben, fann man noch nicht aussprechen, boch ift bas gewonnen, bunkt mir, bag man ben Ginfluß frember Nationen nicht mehr gelten laffen mochte und fich fühlt ale felbftwollend.

Unfer Herzog benkt boch an bie Beimtehr; benn bie Berzogin erzählte, er wurde feinen Rudweg über Regensburg nehmen. — Unfre geliebte Frau von Stein ift mir eine große Sorge. Ich fürchte zuweilen, es ist Nachlaß ber Natur, und bafür gibt es keine Kunft. Die Augen scheinen mir nur nicht auf alle Punkte beweglich, aber sie sieht Dinge und in einer gewissen Entfernung, die mich oft verwundern und mich hossen lassen, es liege mehr im Gefühl als in dem Organ selbst.

— Ich hoffe, wenn ich ben kleinen Bernharb sehe, so wird er auch zugleich meinen Namen aussprechen, damit ich desto treuer ihm im Gebächt= niß bleibe. —

### 51.

Beimar , ben 4. Marg 1815.

— Ich habe für mich an Cotta geschrieben und gesagt, ich wundere mich sehr, wie die "Allegemeine Zeitung" diese Rachricht über Weimar und die "Zenodia" habe ausgenommen, da ich vermuthe, sie könne aus keiner reinen Duelle kommen; benn das Stück hätte sehr guten Eindruck gemacht. Ueber die Uebersetzung habe ich nicht unterlassen die Wahrheit zu sagen und Gries' Talenten gehuldigt. Das bleibt unter uns. Mich hat es sehr befriedigt und es war mir neu, diesen römischen Gelben durch Calderon gezeichnet zu sehen. Der Monolog des Kaisers ist vortresslich,

wie das Gemüth des Thrannen sich enthüllt. Die Zenobia selbst ist mir auch sehr interessant; sie ist eigentlich viel mehr ausgeführt wie Calderon's übrige Frauen. So lieb wie den "Standhaften Prinzen" habe ich den Gegenstand nicht; denn dieser ist einer der höchsten Charaktere eines Helden in der christlichen Zeit. Ich freue mich sehr, wenn Gries den "Magico" überseht, der ein orientalisscher Faust sein soll.

Wir haben biefe Woche wieder wunderschone arabifche Dichtungen vernommen. Goethe bat Alles zusammengetragen aus ber Bibliothet, feiner Samm= lung, baraus er une nach ber Beitfolge bie Dichtungen vorträgt, balb aus ben "Fundgruben bes Driente", balb aus anbern Werfen, aus engli= ichen Uebersetzungen u. f. w. Es wurde also nicht möglich fein, ber lieben Bringeg ihren Bunfch zu erfüllen und ihr Bebichte fenben zu konnen. 3ch will eine freie Stunde in biefen Tagen benuten und ihr darüber ichreiben. Wenn ber Mai 1) naht, fo blutet mein Berg fur fie. Man foll im= mer Glauben behalten, aber bei biefer Schwache bes Rorpers ift bie Befahr unvermeiblich, ber fie entgegengeht.

Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!

<sup>1)</sup> Die Beit ihrer Nieberfunft.

Das Monobrama "Proferpina" ift gang fo, wie es aus bem "Triumph ber Empfinbfamteit" genommen ift, wie Mandandane fich in ber Unterwelt zu fein mabnt. Das findlich Jugendliche fehlte freilich ber Wolff und bie Sehnsucht nach Mutter und Gespielinnen wurde nicht tief ergrei= fend ausgebrudt, aber im Bangen bat fie vortreff= lich gefprochen, mit Begleitung einer guten Dufit von Chermein. Rulest ale fle ben Granatapfel genoffen, öffnet fich ein Vorhang und man fah ben Tartarus wie ein lebenbes Bilb bargeftellt. Proferpina fist neben bem Gemahl in foniglichem Schmud. Tantalus, Irion, die Danaiden und bie Bargen in ichoner Gruppe zeigen fich bem Auge. Das gange Bilb mar fo fcon beleuchtet und funft= poll geordnet, bag es einen febr iconen Ginbruck gab und man Boethe's Beift mit Meger's gern erblicte in biefer Anordnung.

Ich lese jest wieber in Müller's Universalges schichte, ben homer und allerlei kleine Producte, die die Zeit gibt. Uebrigens weiß ich von den literarischen Reuigkeiten nicht zu viel.

Nun leben Sie wohl und genießen der Sonne, die schon Blumen hervorlocken wird bei Ihnen; benn es ist hier durch die Nähe des majestätischen Ettersbergs (wie ein Reisender ihn ehemals nannte) manches rauhe Lüstchen zu vernehmen. Und ich traue eigentlich dem himmel noch nicht

zu, daß er uns die Stürme nicht sende. Die Eisvögel sind indeß weggegangen. Alle Abend gegen 11 Uhr sehe ich öftlich einen prächtigen Stern. Ich dachte anfangs, es könnte Saturn sein. Es ist aber wol Jupiter? Wenn Sie es wissen, so sagen Sie es mir. Die hiesige Welt fragt nach dem Lauf der Sterne nicht viel.

#### 52.

Weimar , ben 29. Marg 1815.

Ich fühle mich in dieser Zeit so mächtig von den Begebenheiten des Tages ergriffen, daß ich Ihnen nichts sagen wollte, lieber Freund. Die jetigen Zeiten sind um so schrecklicher, da man moralisch ohne Trost ist; denn wenn eine Nation so aller Treue und Glauben Hohn spricht, das ist eine traurige Erscheinung. Napoleon selbst ist einmal das bose Princip, aber daß die Franzosen wieder zu ihm sich neigen können, daß sie Treue schwören können und den armen Ludwig so hinterzehen, das ist entsetzlich. Die Nation ist der taussenden Napoleon, und es wäre zu wünschen, daß keine fremde Macht Theil nähme, um die Zernichtung der ganzen Wasse hervorzubringen untereinzander. Die Zeitungen vorgestern gaben mir recht

viel Glauben, und nun fieht man ben Bersath von allen Seiten. So recht zerftört ist einem bas Gesmuth; man sieht noch nichts beutlich, man fühlt nur die Empörung des Gemüths, die Berachtung gegen die Menschen.

Doch wir wollen uns zu ben Lichterscheinungen wenden und ich will Ihnen ergablen, bag mir bie gute Emilie (Bore) gefdrieben, am 8. Marg. Gie klagt fehr über ihre Augen und fagt, bag bie Sonne und bie weißen Straffen fie blenbeten, baß man in Florenz überall Blinden und Ginaugichten begegnete beswegen. Sie gebenkt Ihrer mit inniger Theilnahme. — Es ift eine fo treue, liebe Seele, baß fie einem burch ihr Dafein ichon Freube macht. Aus Medlenburg habe ich auch Briefe. Moge biefer Beitpuntt nur vorübergeben, ber un= ausweichlich ift! Matt fühlt fich unfre geliebte Bringeffin freilich. Man barf nicht baran benten, welche Folgen biefe Niebertunft haben fann! Bare fle in Mizza gewesen, so hatte fie jest auch Schwierigfeiten gurudzufommen; boch fann ich mich noch nicht troften, wenn ich bente, bag fie in biefem rauben himmeleftriche vergeben foll.

Ich, baß Sie sich über mein Leben in Jena erfreuen und baß Sie sich bafür verwendet haben.

— Ich hoffe, daß es bei Frau von Buchwald sich versteht, daß ich nur bezahle von der Zeit an, wo ich antomme in Berfon. — Daß ber Garten nahe an bem Ihrigen ift, ift mir fehr erfreulich.

Ruffen kommen nicht wieber burch unfre Gegend heimwärts, bas glauben Sie mir, wenn man es Ihnen auch anders fagt; benn mein Schwager aus Wien hat es zu bestimmt gesagt, baß sie nicht kämen. Viele Preußen kommen auch nicht burch unfre Gegend.

Mein Aufenthalt in Jena foll mir wohl thun. 36 will meine Freiheit von fonft ber nugen und mich um bie Gefellichaft nicht befummern. Dan gewinnt jest gar nichts babei, Denichen zu feben, weil man nur burch fie verwundet wird; benn Furcht, Bag, Parteisucht, Schmerz find an ber Tagebordnung, und man barf fich in einer folden Berfammlung ale am hof nicht von ber Stelle bewegen, um nicht unfanft berührt zu werben. Am Sonntag war es mir recht weh bort. Die Bergogin felbft ift muthig und fieht noch nicht fo fcwarz. Am meiften beunruhigt mich aber meine Schwefter, bie um ihren Sohn beforgt ift, ber jest vielleicht am frubften gegen ben Reinb gu fteben fommen fann, wenn fich Napoleon gleich bem Rhein zuwendet. Sie hat alles Recht, in Sorgen ju fein, und boch mochte ich ihr Faffung munichen und geben fonnen.

Frau von Stein flagt recht über Schmerzen im Ropf; wenn fie nur mehr Glauben an bie

Arzneimittel hätte! benn sie behauptet immer, sie sei franker burch die viele Medicin geworden. Man darf diese Regerei die Aerzte nicht wissen lassen. Ich weiß wol auch, daß es für viele Uebel keine Mittel gibt, aber die Vorstellung davon, daß sie helsen könnten, gibt schon eine Kraft, die wohl thut. Daß die armen Körners ihre einzige, letzte Tochter verloren haben, ist auch eine Sorge meisnes Herzens. Meiner Karoline Constrmation hatte mich auch beunruhigt, weil sie so ängstlich war. So sind manche Sorgen über mich ergangen; Manches ist glücklich beseitigt; doch gibt es immer neue, wenn die alten vorüber. —

Man fagt, daß Graf Ebling 1) zu Ende ber Woche ankommen wird. Wenn es so ift, daß den 10. April die Monarchen in Frankfurt erwartet würden, so würde doch der Herzog auch nicht länger in Wien bleiben. Jest reift sogar der Congreß felbst; es klingt wunderbar.

<sup>1)</sup> Albert Cajetan von Ebling, ber ben herzog Bernshard auf seinen Reisen begleitet hatte. Am 21. December 1813 war er Obermarschall zu Beimar geworden und am 4. Februar hatte er Sig und Stimme im gesheimen Conseil erhalten.

### 53.

(Beimar) ben 15. April 1815.

Es ift mir, verehrter Freund, ale habe ich Sie felbft gefeben, weil ich bie Mitglieder Ihrer lieben Kamilie bei mir haben fonnte. 3ch mochte, Sie maren auch babei gemefen. Ich febe ben Buch: malb'ichen Garten wie eine gludliche Infel an, wohin ich mich für bie außern Ginbrude flüchten will, ob ich wol Augenblide habe, wo ich an feine Rube mehr glaube. Man wird so irr an ber Belt, und je tiefer man in feinem Innern Alles ermägt, je mehr fühlt man auch bie Dornen, bie Wie wird erft die Nachwelt uns richten! wie werben bie einzelnen Nationen und Inbivibuen, bie bes Ebelften fabig waren, in bem großen Saufen und Maffe bes Unreinen verfinten! Schwach, iammerlich, aller Bosheit hingegeben erfcheint bie Welt, wie man fie jest fieht. Auch falfc verftanbne Großmuth vernithtet ben Glauben an bie Beften. Gine uns fehr geliebte Dame weiß nicht, wie febr fie fich Schaben thut burch eine misberftandne Grofmuth, die fie jest ubt 1). Das Bolf

<sup>1)</sup> Claube Ebuard Philipp Mounier, Intendant bes Bauwesens, hielt sich am hofe auf. Sein Bater hatte mehrere Jahre lang einer besonders von Engländern bessuchten Erziehungsanstalt auf dem herzoglichen Schlosse Belvedere mit gutem Erfolg vorgestanden. Ugl. Goesthe's "Werke", XXVII, 229.

ift gereigt und ben Glauben an unbefangnes, reines Urtheil tann ein Augenblick gerftoren. ich etwas zu fagen, fo ließ ich feinen Frangofen ber jetigen Beit eine Luft mit mir athmen. geht einem mit folden Charafteren, wie Julius Cafar mit feiner Frau! man mochte auch ben Schatten einer Unbesonnenheit von einem folden Befen wegwünschen konnen. Benn bie Gingelnen fo' bem Gefühl ber Nationalität entgegen handeln tonnen, benen man Festigfeit zutraute, mas fann man von anerfannt ichwantenben Gefinnungen ale: bann fobern? Diefer eine Beweis entschulbigt mir alle bie Anbern. Ich bin ftill und fcweigend gegen Alle, aber biefe Gefinnung kann ich boch nicht billigen und mochte fie anbere munichen. 3d fage es nur Ihnen. Mein Gemuth neigt fich recht zur Einsamkeit, und boch ift ber Augenblick fo ergreifenb, bag man bie Welt nicht vergeffen fann, mo man auch fein möchte.

Ueber Goethe's "Epimenibes" habe ich eine mahre Freude gehabt. Wie schon gebacht, wie schon gefühlt und ausgesprochen! Es find wunderschöne, wundersgroße Gedanken barin, und bas innere heilige Gefühl ift so schon gefaßt. Rurz, es ift mir fehr erfreulich.

Denken Sie nicht von mir, daß ich schwach bin und nicht den äußern Zufällen Kraft entgegensetze, aber das Schickfal hat mich bestimmt, an mancher Noth Theil nehmen zu muffen. So sind auch nicht alle Gemüther geschaffen, um ben Schmerz ertragen zu wollen. Meine Schwester ängstigt mich jest unbeschreiblich; sie verzehrt sich in Unzuhe, Sehnsucht und Angst um ihren Sohn, der mit der Nächste ist an den Begebenheiten; er ist bei Thielemann. Ich fühle alle Ursachen mit, kenne alle Volgen, und dieser Justand von Angst scheint mir nicht auszuhalten, und doch geht ein Tag nach dem andern so hin. Man kann weder helsen, noch rathen, noch trösten. Sie ist so stets von einer innern Unruhe bestürmt; jest ist es zur Krankbeit geworden, sürchte ich, und man sieht keine Hückte. Warum kann ich nicht das Schicksal beschweren, dem Geliebten, was mir noch geblieben, die Ruhe, das Glück zu geben, welche mir mangeln!

Meine Schwester wird nach Meiningen reisen auf ihr Gut, vielleicht nächste Woche, wenn die Ankunft der Hoheit.), die doch erfolgen könnte, keinen Aufschub macht. Ich gestehe, ich bin ruhisger in mir, wenn ich auch Angst habe, wenn ich nicht auch noch ihre Unruhe sehe, und wenn ich allein sein kann, so werde ich auch in meinem Gemüth stärker. Wenn ich in Jena bin, sollen Sie mich auch nicht unruhig sehen, das verspreche ich Ihnen; benn ich will mich erst in der Stille zu beruhigen suchen und wir wollen durch Gespräche

<sup>1)</sup> Der Großfürftin.

bie Belt vergeffen, ober, wenn wir biefes nicht können, doch uns über die Begebenheiten zu ers beben uns bestreben.

## 54.

Beimar, ben 25. April 1815.

- 3ch hoffe und febne mich, die Rube zu ge= niegen in bem freundlichen Saalthal, ob es einem zwar oft bunft, bie Rube fei nur ein Wort und Schall. 3ch war in biefen Tagen recht angegriffen; ein Ratarrh, ber im Sals und Ropf fist, ermattet mich orbentlich. Doch geftern bin ich wieber bei Frau von Stein gewesen, bie ich nicht wohl Ueber ihre Augen flagt fle fehr. Abends bei meiner Schwefter war ber Erbarogbergog (man muß fich boch an biefen neuen Titel gewöhnen lernen), unfer Freund Mener und Profeffor Sand. Erfterer las uns eine Rovelle aus bem Italieni= schen, die Originalfage ber Novelle von "Romeo und Julie"; Letterer las uns eine Ueberfepung aus ben griechischen biblifden Geschichten, bie nicht in bie Bibel aufgenommen find, von Joseph's Be-Es ift fo erstaunend gart und lieblich gebalten, und bie Situationen ftellen eine Reibe Charlotte von Schiller. 13

lieblicher Gruppen bar, baß man eine Reihe Ge= mälbe vor bem Auge entstehen fleht.

Borgestern erhielt ich einen Brief von Körner. Er ist Staatsrath des Innern im preußischen Dienst geworden und ist den 16. nach Berlin abgereist. Er hat mir Gedichte seines Sohnes geschickt, die er nur für Freunde abdrucken ließ. Seinen Kuspferstich will er mir auch senden. Es ist mir rührtend, wie die Menschen sich bestreben, sich wieder an die Welt anzuschließen, die ihnen doch nichts mehr geben kann! Er wird gewiß thätig sein und wirken und nügen, solange er kann. Die Frau wird seinetwillen leben, und so wird sie es aushalten, kinderlos zu leben.

Ich lese jest mit wahrem Genuß die Uebersseyung des Calderon von Grieß; es sind unsbeschreiblich schöne Stellen darin. Ich habe ihn, indem ich ihm dankte, über den Eindruck beruhigt, den, wie er glaubt, das Stück auf das Publicum gemacht hat. Die Stimmen, die ich darüber versnommen, haben alle Beifall gezollt. Bon dem übrigen Theil des Publicums möchte ich sagen, wie Monsieur Thomas, den man über etwas fragte, was wol le public sagen würde. "Combien de sots faut-il pour faire le public?" war seine Antwort. Und unter Dumme und lebelgewilligte muß man auch die größere Zahl eintheilen; der vernünstige, ruhige Mann geht nur durch die

zwei Sälften burch und läßt oft keine Spur fei: nes Wohlgefallens hinter fich, wenn er gleich bas Tiefste zu empfinden fähig ift.

# **55.**

Beimar , ben 6. Mai 1815.

Obgleich Sie es ohne mich vielleicht fcon erfahren haben, theurer Freund, fo muß ich Ihnen boch auch bie gute Nachricht verfündigen, bamit ich bas Gefühl habe, Ihnen gern eine Freude bereiten zu wollen. Dag unfre Erbpringeffin ben 2. Mai um 8 Uhr Morgens mit einem Pringen entbunden worben, vernahmen wir geftern fruh. Diefe eine Begebenheit ift nun poruber. Mögen alle Krafte bes himmels über biefes geliebte Wefen ferner machen, bamit bie übrigen Gefahren biefes Buftanbes vorübergeben! Boschen ichreibt mir einen lieben Brief, und ihre Treue und ihr Gefühl, Liebe zu theilen und zu empfinden, macht fie mir bei jeber neuen Erfahrung, bie ich barüber Belegenheit gu machen habe, noch lieber. Bei biefen Freunbinnen, bei ber einen, bie icon aus unfern Augen verschwunden, beren Rabe ich aber boch fühle, bebt fich gang bie Beit und Raum auf; benn ich weiß nichts von biefen Bebingungen, wenn ich lebhaft fuble, was fie mir find. Jeber Febergug bat mir einen Zauber, und indem ich bas geistige Leben theile, vergeffe ich ftets bie Entfernung.

Ich hoffe, die übrige Welt steht auch besser, als wir benken; benn die Ratastrophe in Italien ist ein guter Anfang 1). Herr Joachim und hieronymus ziehen nicht in glänzenden Aufzügen in dem Lande herum, welches sie unterjochen wollen. Wenn wir nur etwas von unstrer Gore wüßten! Sie ist recht bestimmt, in Kriegsgefahren zu leben, mit ihrer Engelsgüte und reinem herzen. In Frankreich selbst ist es auch ein Reich des Scheins, und vielleicht vernichten sich die seindlichen Kräfte untereinander.

In der hohen Versammlung entbeckt man einen Verrath nach dem andern und die Schleier werben aufgedeckt. Ich wollte eigentlich den Vicekönig von Italien lieber wo anders als in Baireuth wiffen. Ansbach und Baireuth find mir ein lieber Boden, da ich so oft im Geist mit unsrer geliebten henriette dott lebte. Meiner Theorie nach verdienen wir als Menschen noch gar die Welt nicht, und die schöne Natur ist für höhere Wesen noch als wir; denn die einzelnen Blicke, die in unsre Seele fallen, wenn wir die Natur lieben, sind gar nicht von dieser

<sup>1)</sup> Murat war am 2. Mai bei Tolentino geschlagen worden. Hieronhmus Bonaparte befand fich in Murat's Hauptquartier.

menschlichen Welt, wenn es uns soll wohl sein. So wollen wir also bies Insett auch noch auf bem schönen Boben kriechen lassen! es wird bas Schöne boch nicht zu sinden wiffen. Ich bin nun froh, daß wir noch die Aufschlüsse bekommen. Es ist ersichrecklich, daß eine ganze Nation nichts als ein haufen Betrüger ift.

Unfer Besuch, Berr Mounier, wirb auch abreisen. In biesem Augenblick ift ein Frangose eine mabre Ceuche, und ehe man fich's verfieht, hat fie bofen Ginflug auf bie Bemuther. Bis jest ift es mir noch gelungen, mich am Sof mit ihm zu fin= ben, ohne ein Wort zu fprechen zu haben; fonft gebe ich nicht bin, wo er ift. Er geht nach Bruf= Wenn ihn nur bie Preugen burchlaffen, bag fel. er nicht wieber zu uns zurud mußte. Nach Schlefien wollte er reifen, wo feine Frau ber ift; ba läßt man ihn aber gewiß nicht bin. Sat er auch feinen Willen, Schaben zu machen bier, fo ift ein Menich, ber geheimer Secretar Rapoleon's mar, immer fein erfreulicher Gegenftand, und ein fo an= maßender Frangose obnebin ift nie ein erfreulicher Befellichafter. 3ch mochte icon biefer Eigenschaft wegen nicht mit ihm umgehen, und in biefer Beit ift es mir gang zuwiber. Da man Ginbeit in Deutschland munfchen muß, jo muffen bie fleinen Regierungen fich ben größern unterordnen, und be8= wegen hatte man einen Frangofen nicht bulben fol=

len hier, wo wir ganz mit Preußen einverstauben hanbeln muffen, welches uns ber nächfte große Staat ift. —

Es ift eine stärkende Kraft in der Atmosphäre, die ich recht fühle. Die Blüten haben weniger geslitten, als man dachte, und Blumen und Laub glänzen in schönstem Lichte. Grüßen Sie Ihre ganze Familie und freuen sich der Nachtigallen und des blauen Himmels. Ich möchte Sie recht lieb haben, fällt mir ein, für Ihr schönes Gebicht 1). So groß und schön ist der Blick nach dem retnern Leben. Ich möchte gar zu gern eine eigne Abschrift haben, wenn nämlich Ihr Herr Sohn es thäte; Sie selbst sollen es nicht thun.

### 56.

Beimar, ben 17. Mai 1815.

Ich hoffe, theurer Freund, Sie haben bie Pfingstetage heiter zurudgelegt. Die Seiterkeit bieses Festes ist mir auch immer annehmlich. Ich wollte, Sie hätten wieder so einen Symnus gesungen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lieb einem Ihr Gemuth wird in solchen poetischen Ergiegungen, die

<sup>1)</sup> Das Gebicht "Berklarung", gebichtet am himmel-fahrtstage, am 4. Mai.

fo rein aus ber Seele kommen und bie aus einem verklärten Gemuth wie wohlthuende Strahlen zus rudwirken. Sie haben boch biefes Gebicht nach ber Oftfee gesenbet?

Der Zustand unfrer geliebten Fürstin ift mir auch recht erheiternb. Sie follen Boechen's Brief lesen, damit Sie sich ben Zustand bort recht klar machen können. Sie senden mir ihn wieder, nicht wahr?

Unfre Frau von Stein ift heut leiber fort. Es ift mir bas Berg voll trüber Ahnungen über fie. Sie ift fo fdwach und fraftlos, bag man gang betrubt wirb. Sie ift auch morglisch einsam in ben bunkeln Fichtenwälbern in Ilmenau, und ich fürchte, fie ift nicht gut gepflegt von ihrer Begleitung. Sie in jebem Sinn bes Worts allein und bulflos zu wiffen, thut mir fehr web. Waren meine Sorgen und Thätigkeit nicht meinen Rinbern gewibmet, und ware es nicht eben ein folder beunruhi= gender Beitpunkt, fo batte ich es nicht über bas Berg bringen konnen, fie allein geben zu laffen. Aber jest kann Niemand fich felbft, viel weniger Andre beunrubigen. Wenn nur Fraulein Staff fie batte begleiten konnen! Sie fann nicht lefen, fdwer fcreiben, und ift alfo ihrer Phantafie zum Raube, bie immer, felbft in beffern Tagen, bas Leben felbft nicht leicht fich geftalten fonnte.

Wie es mit mir und meinem Aufenthalt bei Ihnen wirb, fieht auch noch in ber Sand ber Got=

**y**\*

ter; benn wenn die akademische Thätigkeit diesen Sommer in Jena stockt, so glaube ich, es ist besser, Ernst arbeitet hier allein und hat Umgang mit Rechtsgelehrten, die er befragen kann. Wir haben es gestern untereinander mit Brosessor hand besprochen, der diese Ansicht zuerst hatte. — Rächsten Herbst wird schon Manches, was uns jest dunkel ist, enthüllt sein, und alsbann konnen die Blaue für den Winter erst gemacht werden.

Ich bin biefe Racht recht frank gewesen und bin gang matt. —

# 57.

Beimar, ben 31. Dai 1815.

Ich habe so lang nichts von mir hören lassen, lieber Freund, daß ich mich recht sehne, mit Ihnen zu sprechen; benn die äußern Begebenheiten reißen mich fort, und ich kann und will lieber mein Gesmuth nicht aussprechen; benn dies hat mehr Worte, als die Welt brauchen kann.

Boschen schreibt mir am 23. Mai und klagt, daß Sie noch nicht geschrieben und auf die frohe Kunde geantwortet; die ich Ihnen gegeben. Die geliebte Wöchnerin ist doch schwach (boch es war zu erwarten!), und Boschen sindet ihre Nerven gesichwächt mehr als gut ist. Ich möchte alle Kräfte der Natur ausbieten, um dieses geliebte Leben von

außen so wirkfam zu machen, wie bas Gemuth bie Fähigkeit hat.

Meine Mutter ist hier und bleibt bis Sonnabend. Sie will meine Schwester gern noch sehen, die Sonntag abreist. Meiner Schwester Zustand ist mir recht ergreisend; sie sucht die Ruhe immer, die sie doch nicht erreichen kann! Die Sorgen der Zeit greisen ihr Gemuth surchtbar an. Da wir aber dem Prometheus gleichen, dem der Geier immer an der Leber nagt, in unserm menschlichen Leben und Treiben, so muß doch endlich die Seele versuchen, ihre Schwingen über das Schicksal erheben zu wollen, und da einmal Kamps sein muß in der Welt, so muß doch eine Kraft gerettet werden, die des Bertrauens und Glaubens an das Gute.

Frau von Stein klagt, daß die Augen sich entzünden, doch ist es ihr in ihren Bergen nicht unwohl. Wenn sie nur nicht mehr so mude wäre!

Wie unfre Großherzogin von neuem fich liebend und schützend gezeigt hat 1), hat mir recht das Berz ergriffen. Der Großherzog ist gestern von Wien abgereift, die Großfürstin wird wol in brei Wochen hier sein.

Mein zweiter Sohn ist Kammeraffeffor gewors ben; man hat mir so viel Antheil und Borsorge gezeigt höhern Orts, baß ich mich barüber freue.

<sup>1)</sup> Etwa gu Rnebel's Gunften?

Er weiß nun, daß er zu einem Landescollegium gehört, und ift zu einem Corps zu fählen, welches andre Kräfte als die physischen bedarf, und es wird ihn antreiben, seine innern Kräfte zu üben. Bor den Ansprüchen des Soldatenstandes schützt ihn dieser Titel. Dies beruhigt mich als Mutter, ob ich wol fühle, daß, wenn der Krieg ununterdrückbar erwachen könnte, kein solches Mittel schützt.

Wie und wann ich nach Jena komme, wissen bie Götter! Auf kurzen Besuch komme ich bald. Wenn die Gkoffürstin kommt, kann ich mich die ersten Tage doch nicht gleich entsernen, da sie im= mer so gut und liebevoll gegen mich ist. Möchte sie heiter und froh sich bei und fühlen! Man mag ihr so gern wohl machen, wenn man ihr so wohl will als ich.

Alles Gute sei mit Ihnen und Ihrer Familie! Ihr Sohn bleibt, hoffe ich, noch? Karl ist angestellt in preußischem Dienst, boch wissen wir noch nicht sein Regiment. Da es ihm zum Frieden bient, so muß ich es auch so nehmen! Auch hätte ich, wenn ber Krieg nicht eben jetzt sein sollte, nicht so viel bagegen zu sagen; benn er hat eine bessere Laufbahn und eine einträglichere, als wenn er mit wenig Gehalt hier auf einen Forstbienst wartete, und bas Forstwesen bleibt boch im hintergrund, wenn es beim Militär langsam geht. Aber die Sorgen und Schmerzen der Erwartung liegen schwer oft im Gemüth, wenn man sich den Krieg benkt.

Doch Einzelne muffen auch am Fels angeschmiebet zusehen; möchten nur auch Nereiben uns tröften, wie ben Brometheus 1). Ich sehne mich ohnehin immer nach ben Meereswellen.

## 58.

Beimar, ben 10. Juni 1815.

Ich muß Ihnen nur etwas fagen, theurer Freund, von Allem, was hier geschieht und was bie abwesenden Freunde machen. Bon mir selbst weiß ich nichts zu sagen, als daß ich zwischen Sorzgen und Hossinungen so fortlebe; denn es ist nichts Entschiednes geschehen in der Welt, welches zu Hossinungen berechtigen könnte, und die Besorgnisse über die Entwickelung des großen Dramas oder die Verzwickelung nehmen eigentlich nie ab; denn es dünkt mir, eine Generation kann die Lage der Dinge nicht ändern, und Glaube und Liebe sind noch nicht entsessellt. Ich habe eben wieder in "Epimenides" Erwachen" gezesen, und je öfter man seine Blick daran weidet, je mehr lernt man sich das Leben und bessen Erscheinungen deuten.

Unfer Großherzog foll recht heiter und mitthei=

<sup>1)</sup> Im Stude bes Aefchylus.

<sup>2)</sup> Anspielung auf Goethe's "Epimenides".

lend fein; ich habe ihn noch nicht felbft gefeben. Er hat auch Befitthumer mitgebracht, wie man fagt, ben neuftabtifchen Rreis furs erfte. bleibt aber Ihnen erzählt, und nur, wenn Sie es ergablen, nicht eben von mir herkomment.) Guter 3magen und Liebstedt hinterm Ettereberg, glaube ich, werben wol balb in Befit genommen, und in brei Bochen fpateftene bas Uebrige. Ueber Kulba ift es noch zweifelhaft; ba regen fich viele Dag aber unfer Baus burch Hänbe barnach. Breugen's Sand entschädigt wird, ift viel artiger gewendet; benn vom Ronigreich Sachfen unmittel= bar es zu erhalten, mare ber Familienverhaltniffe wegen brudenber. Doch Preugen bat alles Recht bagu, aber die fehlgeschlagnen fünftigen Aussichten burch Sachfen's Berftudelung! Berr von Gereborff ift noch nach Berlin, um Alles unterfdreiben zu laffen.

Unfre Hoheit kommt ben 12. bis 14. Den 20. kommt die Groffürstin Katharina nach und bleibt, heißt es, vierzehn Tage; alsbann geht sie nach Rußland, wohin sie von der Mutter verslangt wirb. Der Kaiser wie ihr Bräutigam 1), alle wünschen es, ob sie wol lieber in der Nähe

<sup>1)</sup> Der Kronpring von Würtemberg, ber im folgens ben Jahre ben Thron bestieg; er hatte sie in Paris fens nen gelernt

des Kriegsschauplages bliebe, welches auch natürs lich ift.

Wie uns ein regelmäßiges Hofleben in biefer Zeit gefallen wirb, wiffen die Götter! Denn die Damen find das Treiben und Leben des größten Curorts gewohnt, und wir find immer dieselben Geftalten, die fich zeigen. Doch glaube ich, wird der Hof auch lieber kleine Cirkel bilben.

Frau von Stein findet ihre Augen nicht eben beffer, doch macht fie Luftpartien in Ilmenau mit dem alten Kammerherrn Rober und ihrem Bruder. Sie tommt ben 16. wieber. —

Bon Medienburg hören wir, baß bie geliebte Wöchnerin noch sehr angegriffen, und nicht viel schreiben barf; sie hat ihrem Geren Bruber gesichrieben. Der Erbprinz von Medienburg will mit in Krieg ziehen. Da sein Bater sehr kränklich und er doch viel Antheil an Geschäften hat, so bächte ich, wär' es besser, er bliebe zu Hause, ba er auch keinen Charakter hat, ber viel über die Welt vermag. Es sind nicht Alle zum Schwert gesboren, daher soll nicht Zeber barnach greifen.

Ich hoffe, Sie genießen ber schönen Tage und ber Blumen und ber Rachtigallen, bie so schön schlagen. Gestern Abend haben sie so schön bei bem Romischen haus geschlagen, und bas Jelängerzielieber buftete über bem hügel herauf, baß es eine rechte Freude war. Wir gingen mit ber Groß-

herzogin ba herum, bie so empfänglich fur bie Schönheiten ber Natur ift, bag man ihr bas Schonfte und Befte gonnen möchte.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund! Zerzeißen Sie meinen Brief; benn wenn Sie wiffen, was ich Ihnen fagen wollte, so hat er keinen Werth. Alles Gute fei mit Ihnen!

#### 59.

(Beimar) Connabend ben 17. Juni 1815.

Gestern Nachmittag ist unfre liebe Kranke wiebergekommen von Imenau, leider nicht stärker und
gesünder. Sie hat so viel an Gichtschmerzen gelitten, daß sie auf ihrem einsamen Zimmer mehrere Tage zu Bett gelegen hat. Die Augen sind von
außen roth, und sie klagt, daß sie wenig sehen
könne. Mir sehlt alle hoffnung, daß dieser Zustand anders wird. Ich soll Sie, verehrter Freund,
herzlich grüßen und entschuldigen, daß sie Ihnen
nicht geschrieben, aber die letzte Krankheit habe sie
abgehalten. Die Fräulein Staff reist den 21. nach
ber Laußnig 1) zu ihrem Bruder. Diese wollte
Frau von Stein gern noch sehen; beswegen hat
sie ihre Rückreise beschleunigt. Wenn biese nur

<sup>1)</sup> Rlofterlausnig zwischen Jena und Gera.

nicht ginge! benn fie ift eine treue Umgebung, und Frau von Stein liebt fie.

Unfre geliebte Groffürftin ift milb und freund: lich wiedergekommen und hat fich über ben Bemabl und die lieblichen Rinber innig erfreut. Sie felbft icheint über bie neuen Welterfahrungen nicht erfreut, und mag Manches gefeben haben, mas fie lieber nicht gesehen batte. Nun fommt ihre Schwefter noch, die Groffürftin Ratharina, und bleibt vierzehn Lage. Doch bore ich, geht unfre Bergogin boch nach Wilhelmsthal. Dies ift mir febr lieb für fie; benn ihre Gefunbheit fobert Bflege und ihr Sinn für bie Schonheiten ber Ratur Nah= rung. Sie empfindet jebe icone Scene ber Ratur mit frifdem Gemuth, und neulich, wo es fo icon im Bart mar, bie Nachtigallen fangen, fprach fie fich fo warm barüber aus, als ich es noch nie von ihr gewohnt war. Db beibe Bofe bort Raum haben, weiß ich noch nicht. Auch bente ich mir, bag bie Groffürftin, wenn bie Rinber ba nicht Raum hatten, vielleicht auf furgere Beit nur einen Befuch machte.

3ch habe ben Kronprinzen von Preußen recht lieb gewonnen. So ein gutes, liebenswürdiges Wesen und so natürlich. Er hat ganz die Züge der schönen Mutter, nur werden die seinen natürlich männlicher. Er hat sich mit rechter Artigkeit der frühern Befanntschaft meiner Söhne erinnert. Es

ist mir recht von herzen gegangen, als ich ihm meinen Segen gab beim Abschied. Er foll brav und männlich in Gefahren sein und liebt die Boesie. Dies freut mich immer von einem Jungsling. Auch recht das altbeutsche ritterliche Wesen hat er. Sein Begleiter, der General Graf Lottum, ist sehr gebildet und verständig.

Ich habe bemerkt, daß die Offiziere meist sehr jung sind bei der Garde, aber die Soldaten sind groß, stark und männlich und haben alle die Feldzeichen; und dies tröstet mich immer, wenn so viel Menschen doch wiederkommen nach solchen Gesahren. Die Garde hat bei Baris am meisten verloren. Es ist wol so, daß man die ersten aus allen Regimentern immer aushebt zur Garde, und daß sie früher die Medaillen schon erworden haben. Die Barade soll prächtig gewesen sein, doch habe ich es nicht sehen wollen; denn die Vorbereitungen dieses großen Dramas sind zu schmerzlich.

Es sind so viele Gerüchte über Berthier's Tob 1), boch bestimmt ist keine Sage. Als Franzosen traue ich ihm schon an und für sich selbst nicht, und ba bie Nation so treulos ist, so hat man auch Grund. Gut hat er es mit dem Deutschen wol schwerlich

<sup>1)</sup> Am 1. Juni hatte er fich ju Bamberg vom Balcon bes Schloffes gefturzt, als er eine Abtheilung Ruffen nach ber frangofischen Grenze ziehen fab.

gemeint. Wenn man alle Raben biefer Blane übergablen konnte, bie bies Reich und Bolf angesponnen, fo mußte man mehr wie ein menfcliches Bermogen baben, und ein Gemuth fann vielleicht auch zu feinem Glud nicht Alles ergrunben follen, nicht alle Grauel aufbeden. Es ift mir immer lieb, wenn es einen Marschall weniger in ber Welt 36 hoffe, bie bringen fich alle nach und nach felbft um.

3d will Sie berglich grußen und fegnen nach biefen Bunfchen, lieber Freund, bamit ich wieber an Gutes benfe.

# 60.

Beimar, ben 8. Julius 1815.

3d habe Ihnen lange nicht geschrieben, theurer Freund, aber ich habe boch unfer gemeinschaftliches Loos empfunden. Dein Karl ift nach Merfeburg abgegangen, und ber Ihre nach Guben! Sie haben Beibe fich ibre Laufbabn gemählt, und man konnte nicht Nein sagen. Ich kann Karl nicht abbalten, einstweilen, ebe er eine Forfiftelle erhalt, fich noch in anbern Berhaltniffen umzuseben, ba bas Leben als Jagbjunker und höchftens Ram= merjunker boch zu wenig Gehalt bat, ba er nicht liebt, in einem Collegium zu arbeiten. Er ftebt 14

sich nicht übel bei ber Cavalerie, und wenn bie Auslagen ber Equipirung gemacht (zwei Pferbe hat er schon), so könnte er in anbern Berhältnissen nicht leicht es bahin bringen für ben Augenblick. Was für Folgen bieser Schritt hat, steht bei ben Göttern, und eben beswegen ist mir das Soldatenwesen wie eine frembe Gewalt, ber unstre Sohne nun angehören, und mir surchtbar. Es hat mich ties ergrissen in diesen Tagen, und es ist eine Schwermuth in mir, ber ich oft nicht widerstehen kann, sie wird mir auch bleiben, sühle ich. Doch habe ich Vertrauen und Muth auf das Schickfal, bas uns trägt, wenn wir auch wähnen, es uns zu machen.

Benn meine Schwester nur Ruhe in sich fände und mir mein eignes Weh nicht immer wieder erweckte, so wollte ich in mir selbst doch sertig werzben. Aber seit sie vor acht Tagen ersahren, daß ihr Sohn seit dem 19. bei den Gesechten war — boch hat er am 23. geschrieben und hatte nichts Unglückliches ersahren — seitdem hat sie aber gar keinen Augenblick der Ruhe mehr und reist nun seit vier Wochen immer den nächsten Tag ab; und ist voch, als könnte sie auch nicht zur Reise kommen! Zeder Bosttag bestimmt sie anders! Sie in einer solchen Stimmung in die offne Welt gehen zu sehen, ist mir auch nicht ohne Sorgen, doch denke ich mir. wenn ich nur nicht mehr Augenzeuge

ber Unruhe bin, so finde ich auch wieber Ruhe in mir.

Diese Woche habe ich Mademoiselle Salomon gesehen, die Freundin unsers Boschens. Leiber konnte ich sie nicht sehen in Belvebere, wo sie einen Tag wohnte, weil ich Reißen im Kopfe hatte; hier versehlten wir uns im Theater. Sie hat etwas Einsaches und Verständiges, soviel ich weiß.

Unfre Erbprinzeffin ift nun auch Königliche Sobeit von Medlenburg uns geworden. Ich halte fle schon längst für bas Söchfte ihrer Art, doch kann ich nicht Frau von Stein beistimmen, die ben großherzoglichen Titel nicht leiben kann. Es klingt doch recht beutsch, und wenn die Großherzoge einen höhern Blat im Rath ber Fürsten erlangen, so ift er auch politisch nicht unwichtig.

Du mußt herrschen und gewinnen, Leiben ober triumphiren, Ambos ober Hammer fein.

Ich schlüge auch lieber, als auf mich schlagen zu lassen, wenn ich könnte, boch möchte ich auch kein Gerrscher eigentlich sein.

Unser Freund Gersborff ist angekommen, reist aber leider wieder nächste Woche ins Hauptquartier nach. Aber er hat versichert (unter uns gesagt), daß er für die künstige Versassung Deutschlands mit guten Hossungen sich trüge. Das gebe der himmel!

Die Begebenheiten ichreiten fo rafc vorwärts, bag man faum einen Moment festhalten fann. Blucher ift weit vorgebrungen; benn er foll bem Fürften Barbenberg gefdrieben haben, er wolle eilen, in Franfreich Fortichritte zu machen, ebe man ihm wieber Baum und Bugel anlegen fonne. Bill wird er wol baufen. Die Nation wird einem immer verächtlicher; wenn man ihre Berhandlun= gen bort, ihre Reben, fo fieht man recht, wie elend fie ient find. Wie haben bie Rebner in ber Revolution, Mirabeau u. f. w. anbers gesprochen! Damals maren bie Befinnungen ber Ginzelnen gut, fie wollten einen beffern 3med verfolgen, bie Ration war aber für bobere Begriffe nicht reif; jest ift nur ber Begriff ber bofen Bewalt und bes Berberbens fichtbar. Man weiß nicht, ob Rapo= leon bie Ration verborben ober burch fie verborben worden. Wenn ber arme, ichwache Ludwig nicht von den Rosaden auf dem Thron erhalten wird, fo wird die verberbte-Ration einen fo fcmachen Meniden nicht lang behalten; nur robe Gewalt fann auch wieber bie Stute feines mantenben Throne fein.

3ch möchte recht gern einen Roman lesen. In den Abendstunden, ehe ich in die Arme des Schlafs finke, bringe ich mir gern die Welt in Bergeffen= heit mit ihrem Unfug. Aber es ist mir Alles fremd, ich weiß nicht, was erschienen ist in der Literatur. Die Briefe bes Prinzen von Neuwied haben mich schon früher sehr angezogen; ich wollte Ihnen immer bavon schreiben. Sein andrer Bruber Magnus 1) ist nach Amerika gereift; es ist derfelbe, der sich den Briefen nach so viel mit Naturgeschichte abgegeben. Solche Menschen in ihren Verhältenissen sind mir sehr interessant. Die Mutter ist auch eine sehr gebildete Frau und hat so liebliche Gedichte gemacht. Es ist selten, daß eine fürstliche Familie so ein wissenschaftliches und poetisches Lesben hat und fühlen kann, daß eigentlich nur der Geist sich selbst reich zu machen vermag.

Saben Sie die Miffionsreisen bes Dr. Buchanan gelesen? Es ift auch eins ber Bücher, weldes fehr interessirt. —

Unfer Großherzog hat gestern wieder einen Anfall von innern Krämpsen gespürt und von Kolik. Seit acht Tagen ist es das zweite mal! Er soll immer babei eine unabänderliche Neigung zum Schlaf haben; das sinde ich nicht gute Zeichen. Er war in Berka seit vorgestern, wird aber heut, höre ich, herkommen. Ich sinde die Luft in Berka schädlicher wie hier, und glaube immer, die Quelle heilt nur jeden Zusall, der augenblicklich durch die seuchte bose Luft entstehen kann. Ich sorge recht, daß unfrer Großherzogin in ihrem schönen Wil-

<sup>1)</sup> Bielmehr Alexander Philipp Maximilian.

helmsthal burch Unruhe von außen ber Aufent: halt getrübt wirb.

# 61.

Beimar, ben 5. Muguft 1815.

Ich habe viese Woche so viel an Reißen im Ropf gelitten, baß ich die meiste Zeit nur auf dem Sopha zubrachte. Diese trübe, seuchte Regenlust greift die Nerven so an, und alle Zufälle nehmen einen ernsten Charakter an, und der Kopf leidet doppelt. Seit Sonntag habe ich sogar Frau von Stein nicht gesehen! Das will viel sagen. Aber deswegen habe ich doch mit ihr gelebt; benn meine Karoline hat sie alle Tage besuchen muffen und mir berichten, wie sie lebe.

Daß wir in biefen Tagen unfre Luise Emminghaus 1) verloren, ift mir recht schmerzlich. Nicht sowol ihr Abschied vom Leben als der schmerzhafte Abschied ist mir so traurig. Es ist auch, wie wenn und Wieland noch ein mal gestorben; benn auf dieser Tochter ruhte seine Liebe und er freute sich am meisten über sie. Die langen Folgen eines Unglücks sind nicht zu berechnen. Diese unselige

<sup>1)</sup> Bieland's Tochter Luise war mit bem Actuar und Brivatbocenten Dr. Emminghaus in Jena vermahlt.

Kahrt nach Tiefurt 1), biefe fürchterliche Beidabigung ber Familie fam wie ein Gewitter am bellen Sommertag und zerriß alle Banbe; benn auch Wieland batte feiner Conflitution nach noch länger leben fonnen, wenn nicht biefe gewaltfame Erfcutterung fein Nervenfpftem angegriffen. Man be= kommt eine Scheu für bas Schicksal in folden Betrachtungen bes Lebens. Man mochte fein Unbeil erweden, und boch fann bie unschulbigfte Begebenbeit ben Reim ber größten Schmerzen in fich tragen! Jeber Schritt unfere Lebens bereitet eine Berftörung. Die arme Briesbach wirb recht betrübt fein. Gie bat nicht gang Unrecht, fich als Urfache biefer ungludlichen Rataftrophe anzuklagen; benn in so einem Buftand, wie die arme Luise mar, nicht Alles gethan zu haben, ihre Beirath zu verschieben, fann fie nicht mit Unrecht fich vorwer= fen, ba fie mabnte, es fonne feinen gludlichern Buftand fur bie arme Luise geben ale biefe Berbindung. 3ch habe meine Zweifel nicht verschwiegen wie meine Bunfche. Aber es gebort mit zu fo manchen guten Eigenschaften, bag man immer

<sup>1)</sup> Am 11. September 1811, wo Wieland burch ben Umfturz bes Wagens ein Schlüffelbein brach, feine Tocheter Luife noch schlimmer und gefährlicher verlett wurde. Bgl. S. Dünger, "Freundesbilber aus Goethe's Leben", S. 402 fg.

Sutes beforbern will, ohne bie Mittel bes Zweckes zu berechnen.

3d habe in meinem franken Buftanb ben zwei= ten Theil von Fr. Schlegel's "Borlefungen über bie Literatur" gelesen. Der erfte Theil, ber fo viel über uns unbefannte Gegenstanbe enthalt, ift mir lieber, zumal über bie indische Literatur und Poefie. Je naber er unferm Beitalter tommt, je weniger ift er ein Richter, beffen man fich freuen tunn im Fache bes Gefdmads, weil er fatale und nicht freie und unbefangne Anfichten bat und fritifiren will und klügeln. Dieses Geschlecht ift mir recht verbaft: es ift fein Froschgefdlecht - benn bies ift zu unidulbig - es ift ein Storbionegeschlecht, welches mit feinen Bangen bas Schone und Große erbruden mochte, weil ber einseitige Beift nicht es zu faffen bie Rabigfeit bat. Mir ift es viel lieber, bag eine folche Natur nichts Rechtes über Schiller fagt, ben er falfch und ichief verftanben hat, weil sein Auge trub und giftig ift. Aber bie Anficht ber neuern Beit hat mich unficher über bie ber ältern gemacht, bie mich ansbrach. fcheint boch, er fieht Alles fchief an. Berftanb, Scharffinn obne Genie, ohne Glauben an Gutes und Schones bringt folde Rachtgeburten bervor; fie verschwinden aber auch fpurlos und flanglos.

> 'T is but a tale told by an idiot, Full sound and fury, signifying nothing.

ľ

Eine Lecture habe ich, die mich unterrichtet und erfreut, den "Nationalreichthum" von Adam Smith. Es ift so ein schöner philosophischer Geist in den gewöhnlichen Ansichten des Lebens, und die Culturverhältnisse, Handelsverhältnisse so schön auseinsandergesett. Es ist eine ernste Lecture, und dies liebe ich jest.

Bon ber Welt weiß ich nur durch die Zeitungen, doch habe ich den Troft, gute Nachrichten von meiner Schwester zu haben. Sie hat Briefe von ihrem Sohn, der am 21. Julius bei Orleans stand und noch keine bedeutenden Gesechte erlebt hatte. Das ist ein Glück, das man mit Rührung empfangen und erkennen muß.

Unfre Söhne werden vorgestern Parade has ben machen mussen; benn die Huldigung bes Königs ist vor sich gegangen. Am Rhein werden sie wol noch Alle kennen. — Nächste Woche gehe ich nach Rudolskadt.

# 62.

Rudolftadt, den 9. September 1815.

Ich habe fo lange nichts von Ihnen gehört, lieber Freund, daß ich nur die Feber ergreifen muß, um ein Lebenszeichen zu geben und Ihnen zu sagen, daß ich auch eins von Ihnen zu erhalten wünschte. Wie leben Sie? Was macht Ihre Gefundheit? Meine Wünsche sind Ihnen nahe, und mein Geist folgt oft dem Lauf der blauen Saale, und ich möchte, Sie könnten dies Alles errathen ohne Worte, da meine Worte sich nicht kundthaten. Doch hoffe ich, Sie wissen immer, was Sie von meiner Freundschaft und Antheil zu denken haben, auch ohne meine Versicherungen.

Mein Aufenthalt ift mir wohlthätig, weil mich Die Begend febr anzieht. An ber Saale gebe ich alle Tage herum und freue mich ihres Laufes. Uebrigens ift bas Wetter, zumal geftern und beut, uns nicht gunftig, und meine lieben Berge find in Duft bes Berbftes icon gehüllt. Mein Cohn ift recht viel beffer, und ber pyrmonter Brunnen, bie Baber und orbentliche, forgfame Diat thun ibm merklich wohl. Das freut mich, bag biefer Zweck meiner Reise erfüllt wirb. Er macht fich auch viele Bewegung, und die Waldluft ift fo gefund einzuathmen: 3d felbft mar nicht wohl und hatte mit einem felbsterichaffnen Uebel zu fampfen. Es war nicht sowol schmerzhaft ale betäubenb und' bie Ropfnerven angreifenb, mas ich ausgehalten. hatte eine Balggeschwulft, eine Art Oberbein, auf bem Ropf; ba es fonell größer werben tann, fo entschloß ich mich, es wegzubringen. Das Deffer fürchtete ich am meiften, für bie Folgen bes Fiebers zumal; die Gefdwulft wurde burch agende Mittel vertrieben und ist nun ganz herausgekommen, und der Kopf scheint mir eine Fähigkeit des Denkens mehr erhalten zu haben, seitdem die Spannung vorbei. Es war mir einige Tage zu Muth, wie es dem hercules muß zu Muth gewesen sein, da er das hemd des Nessus angelegt. Ein Feuer sühlte ich über mir und fühlte es sich im Kopf ausbreiten, ohne es wegnehmen zu können. Die freie Lust und Bewegung thaten mir am besten dabei, und ich habe standhaft Alles ertragen.

3ch habe in biefer Beit Allerlei vorgenommen, mußte trot bes angegriffenen Ropfs viel ichreiben und las auch viel, unter Anderm Wieland's .. Briefe"1). Die ber neuern Beit haben mich febr beschäftigt, weil ich fo Bieles mit erlebt habe. Sein Beift ift in jedem Federzug fichtbar, und man fieht orbents lich ben Ausbruck feines Gesichts lebendig in fich Die Anmuth feines Geiftes wird einem merben. recht lebenbig, aber auch finbet man, bag es recht fdwer ift, ihn unter eine gemiffe Claffe zu fegen. Sein Bexftand ift immer Meifter über bie Phantafie, und es bunft mir, bag er bie lettere mehr in Anfichten bes Lebens wie ber Runft gelten ließ. Rennen Sie bie Fürstin Solms perfonlich? Er fagt ihr fo viel ichone Dinge, bag man fie gern

<sup>1) &</sup>quot;Auswahl benkwürdiger Briefe Bieland'3" (Bien 1815).

kennen möchte 1). Die Briefe ber frühern Beriobe lese ich jest. Sein Geift, seine liebenswürdige Schwaghaftigkeit ist auch ba schon entwickelt; man freut sich, ben Gang zu beobachten, welchem sein Geift folgte. Was Frau von Stael sagen wird über ihre Schilberung 2), weiß ich nicht.

Ich habe so viel lebhaften Verkehr mit Weimar, daß ich Alles ersahre, was dort vorgeht. Daß Goethe so lange ausbleibt, freut mich seinetwegen; benn ich bente mir, es ist ihm behaglich auswärts und er kommt gestärkt zurud. Das Theater vermisse ich hier ordentlich und sinde doch auch, daß es ein ganz andres Leben in die Gesellschaft bringt, wenn einmal Gesellschaft sein soll. Die Gedanken werden mehr von der wirklichen Welt abgeleitet, und indem man an idealischen Leiden Antheil nimmt, so verliert man deswegen nicht den Antheil an den realen, sondern erhöht nur das Gesühl für beide. Auch ist doch immer Stoff zur Unterhalztung zu sinden, die in kleinen Städten sonst immer nur auf individuelle Verhältnisse sich des

<sup>1)</sup> Die Fürstin von Solms ift bie beutsche Fürstin, an welche eine Reihe von Briefen Wieland's im zweiten Banbe ber genannten "Auswahl" gerichtet ift.

<sup>2)</sup> Hochft ungart brudt fich Wieland über bie außere Gestalt ber Frau von Stael aus, bie er bei aller Beswunderung für-eine "Antipode feines Ibeals eines Beisbes" erflart.

schränkt; benn bas wiffenschaftliche Intereffe ift fehr gering.

Uebrigens haben wir eine febr erfreuliche Erfceinung bier; es ift bie Bringeffin bon Breugen, Schwester ber Fürstin 1). Sie ift fo fcon, gut, liebenswurdig und fieht aus, wie man fich bie beilige Elifabeth benten mag. Die Trennung von ihrem Gemahl, ben fie liebt, wie man lieben foll, um gludlich zu fein, gibt ihr einen Bug von Trauer, ber ihr liebes Geficht noch intereffanter macht. Sie erinnert mich in ber Wendung ihres Geiftes, ihrer Anfichten an unfre geliebte Bringeffin, bod bat lettere mehr Lebbaftiafeit bes Beiftes und ift in ihrer fruben Lebenszeit mehr mit Begenständen ernfthafter Art umgeben worben, und ber innre Reichthum bes Griftes, ber biefem lieben Bergen jest ber iconfte Erfat ift, ift fruber burch ben Beift unfrer Benriette geleitet worben gum Schonen und Soben. Auch bie Menichen, mit benen fle in Beimar lebte, ber Nachklang bes Grogen und Schonen fprach ftarfer an ihr Gemuth Rur bie Bringeg von Breugen, die spater in geiftreichen Umgang fam, ift Dlanches noch neu,

<sup>1)</sup> Maria Anna, Tochter des Landgrafen von Seffens Somburg. Der Prinz Wilhelm von Breußen befand fich bamals zu Baris, wo er an der Spize der Avantgarde eingeruckt war.

mas unfre Freundin ichon als einen Schat ihres Geiftes bewahrt. Beibe find wohlthätig und bulf= reich und haben es gezeigt in biefen Beiten. unfre Freundin nicht lieben fann und ben Reich= thum ihres Wefens baburch zeigen und enthullen, bas fcmergt mich ftete in ihrem Schickfal! Je mehr ich lebe und beobachte, je mehr fuble ich, bag man viel fagen fann, wenn man bas Gefühl in fich trägt: 3ch babe gelebt und geliebet. mochte fagen, bag ein Charafter fich erft recht entwidelt, wenn ein mahres, inniges Berhältnig und ber Bezug bes Lebens gefunden. Bum wenigsten febe ich bie Naturen, die nicht lieben fonnten, als Wefen an, die nur halb ben 3med ihres Dafeins erfüllten. Die Liebe zu ihren Rinbern ift ein Band, welches unfre Bringeg für bas Fehlenbe entschäbigen fann, und fie wirb ben gangen Reich= thum ihres Wefens in biefe lieben Befchopfe legen.

Ich habe Ihnen viel zu erzählen und kann boch nicht mehr schreiben heute. Wir haben recht merkwürdige Phänomene erlebt. Der Graf Gröben, welcher mit der Prinzeß von Breußen hier ift, hat eine magnetische Cur begonnen, die recht merkwürzige Resultate darbietet. Ich würde mich doch schwereiner solchen Cur unterziehen; denn wir kennen doch nicht alle Kräfte in uns, die erregt und erweckt werden. Es kann auch gehen wie im "Zauberslehrling" von Goethe, daß der Geist nicht wieder

bas besänftigende Wort fände, und was könnte da nicht Alles geschehen! Es gibt noch viele Dinge zwischen Himmel und Erde, wovon sich unsre Phislosophie nichts träumen läst: das weiß ich aber unter den ungewissen Dingen der Welt und des Lebens, daß ich mich Ihrer Freundschaft freue und Ihnen alles Gute wünsche. Schreiben Sie mir bald und viel, was Sie denken und treiben. Wenn Sie mir nur persische Gedichte senden könnten! Ich habe diesen Sommer die "Denkwürdigkeiten des Orients" von Diez gesehen, die mich sehr ergöst haben.

### 63.

Beimar, ben 21. October 1815.

Ich wollte Sie am Mittwoch schon begrüßen, lieber Freund, und meine Ankunft in Weimar meleben. Aber ich habe so Vieles zu thun vorgesunsben, so viel Besuche zu geben, und auch hielt ber 18. October mich ab; benn ich ging in die Kirche, wo der Stiftsprediger Horn eine schone Rede hielt. Den Abend bin ich mit der Generalln Wangenheim auf die hottelstädter Ece 1) gesahren, wo die Ber-

<sup>1)</sup> Eine Balbhohe unweit Ettersburg mit weiter Ausficht.

geshohen eine nach ber andern hervortraten, und Calberon wurde die Sterne der Erde mit denen des Himmels verglichen haben, so erschienen fie am fernsten Horizont, und wir haben den Brocken gesehen. Nach Jena zu hätte ich auch blicken mögen; dort muffen sich die glübenden 1) Berge in der Saale schon wiedergespiegelt haben.

3d bin orbentlich leichter aus meinen vater= landifchen Bergen gurudgefommen, und bie Balbbufte und die freie Luft haben mir wohl gethan, auch bie freie Bewegung. Bier habe ich eine bunte Welt gefunden; leiber vermiffe ich unfre nicht wieberkehrenbe Freundin, die gute, rechtschaffne Frau von Webel 2). Ihr ift wohl! boch uns wird fie fehlen, folange wir leben. Bertuch's Tob ift febr traurig, und man fann nichts barüber fagen, noch weniger ben Bater troften. Diefer ift in einem Buftand ber Anspannung, ber wunderbar ift und bas Gemuth gerreißt, beinah mehr als bie Rlagen. Es geht fo Mancher von uns, bag man beinah fich mehr über bie Burudbleibenben als bie Scheibenben wundert! Dabei ift bie Belt lebensluftigund weitausblident, als wenn man Brief und Siegel hatte, bag ber Boben unter einem nicht

<sup>1)</sup> Bon Festfeuern gur Feier bes Jahrestags ber leipziger Schlacht.

<sup>2)</sup> Die Dberhofmeifterin.

manten tonne. Dies Alles fommt mir jest bun= ter vor, weil ich es mit bem Treiben und Leben ber großen Weltmaffe mehr verbinden fann als in meinem Thal an ber Saale, wo man mehr bas Leben bes Innern betrachtet.

Fremde ftromen hieher und geftern Abend habe ich bei ber Sobeit ben General Czerniticheff geseben und gesprochen, von bem man so viel gesprochen in ber Belt. Er bat eine fehr intereffante Bbyfiognomie, febr ernft und boch milb und beiter. und spricht recht gut. Er hat uns, ba ich neben ihm faß, von Baris ergählt, baß Ludwig XVIII. als er ben Raifer Alexander querft fab, und burch ibn nach Baris eingeführt, gar nicht gebanft, fonbern gethan, ale wenn es fich von felbft verftunbe. Die Bergogin von Angouleme foll von großem Stolz fein und harte, raube Tone haben. Die Gragien hat sie wol bei so viel Unglud nicht pflegen konnen in ber Erfcheinung, bas glaube ich wohl, boch bie angebornen nicht unterbrucken follte fie bod. Die Bringen von Geblut follen gar wiberwärtig fein, außer bem Bergog von Orleans.

Ich freue mich, balb von Ihnen zu boren, lieber, verehrter Freund. Mogen bie warmen Strablen ber icheibenben Sonne Ihnen noch freundliche Einbrude gewähren! Mogen Sie gute Nachrich: ten von Ihrem Sohn erhalten! Der meinige ift in Salberftabt ober Quedlinburg. 3ch hoffe, Bern-15

Charlotte von Schiller.

hard ist wohl und freundlich, bamit er Ihr Herz erfreue. Grüßen Sie Mutter und Kind. Frau von Stein habe ich lebensluftiger wiedergefunden, als ich sie verließ; sie geht sogar ins Theater. Goethe soll recht fraftig wieder zuruckgekommen sein.

### 64.

Beimar, ben 5. Rovember 1815.

Ich habe schon mehrere Tage Sie schriftlich begrüßen wollen, verehrter Freund, und immer fand ich eben an den Botentagen Abhaltungen. Ich weiß nicht, wie es in mir ift, aber ich habe eine Art von Haft in mir und Eilsertigkeit, und komme mir vor, als hätte ich erschrecklich zu thun. Dazu kommt eine gewisse Bewegung der Weltbegebenseiten, daß man wähnt, man könnte nicht fertig werden. Dabei habe ich viel Besuche zu geben, so viel zu schreiben, Einrichtungen für den Winter zu machen. So geht die Zeit hin und wir mit ihr. Ich bin nun drei Wochen von Rudolstadt zuruck und habe nicht einmal noch einen ruhigen Abend bei Frau von Stein zubringen können.

Geredorff ift nun acht Tage hier und ich habe ihn noch nicht sehen können. Er soll sehr mittheilend und belebt sein. Sein Kind ist so liebenswürdig; ber Kleine ist fünf Jahr. Er wohnte in ber finstern Winbschen Gasse und jest nahe bei Bertuch. Der Kleine hat ordentlich den Glauben, die Sonne und der Mond und Sterne wären eben erst entstanden, weil er sie aus seinen Fenstern sehen kann, und spricht mit einer rührenden Freude davon. So geht es den Großen auch, die sich in der Welt ansangen zu orientiren; es dünkt ihnen Manches erst entstanden, was nur ihren Augen verborgen war, aber nur sind sie nicht so ehrlich, es zu gestehen, und wollen es ihrem Scharssinn lieber zuschreiben.

Ich habe mich recht gefreut, Goethe so wohl zu finden. Ich war bei ihm. Ich habe mich diefen Sommer wieder über ihn erfreut; benn ich kann nicht aufhören den polemischen Theil seiner "Farbenlehre" zu lesen. Welchen Schatz von Verstand und Reichthum dieses Werk enthält, wird man vielleicht nie ganz zu erfassen vermögen; es ist wie eine Naturerscheinung, die still sich ankunzbigt und die größten Resultate und Wirkungen in sich faßt.

Unter die Erscheinungen ber lebenden Welt gehort die Berbindung meiner Freundin Ofann')

<sup>1)</sup> Die Bitwe bes im Jahre 1803 gestorbenen Regierungerathes Dfann, Sufeland's Schwester, entschloß fich, bem burch ben Tob feiner Gattin tief bekummerten

mit ihrem Dheim. 3ch finde es recht fo und gludlich für ibn; benn ware jufallig bei bem Berluft feiner Frau biefe Richte nicht zugegen gewesen und bie Schwiegertochter hatte fich ber weiblichen Sorgen angenommen, fo murbe bie Dantbarfeit bes guten alten Freundes ihr Rechte guerfannt haben, bie für die außern Berhaltniffe fogar einen bofen Einfluß gehabt batten. - Die jegige Bebeimerathin wird man in einem ausgebehntern Berbaltniß erft recht erfennen. Sie ift ein verftanbiges, hochft moralisches Wesen und hat so einen from: men, erhabnen Sinn; fie hat ihre Rinder, die alle porzügliche Gaben haben, mit großem Berftand erzogen. Sie glaubte nun ftill und ruhig ihre Tage zuzubringen, und jest fobert ihr neues Berhältniß alle Rrafte bes Beiftes aufe neue auf.

Es nenne Niemand frei und weise fich Bor feinem Enbe. Jebem fann begegnen, Bas Erb' und Meer von ihm zu trennen scheint.

3ch freue mich bei Frau von Stein Ihre fcone Samm= lung Gebichte zu lesen 1); es find freundliche Bluten bes reifen Geistes und ber tiefern Empfindung.

Geheimerath von Boigt, dem befannten Staatsminifter und Freunde Goethe's, ihre Sand ju reichen.

<sup>1) &</sup>quot; Sammlung fleiner Gebichte", ohne Rnebel's Namen in biefem Jahre erschienen.

Kennen Sie Körner's "Nachlag"? Ich könnte es Ihnen schiden zu lesen. Es ift einem so weh, biese Blüten abgestreift zu wissen! Wissen Sie etwas recht Erfreuliches zu nennen, so theilen Sie mir ben Namen mit; benn ich weiß nichts von ber neuen Literatur.

Frau von Stein besucht zu meiner Freude oft bas Theater und war gestern zum Thee bei Medbinghs. Wenn Sie es über sich gewinnt, sich zu vergessen, so ist viel gewonnen.

### 65.

Beimar, ben 15. Rovember 1815.

Da man viel kann, wenn man ernftlich will, so will ich in biesen Morgenstunden ben britten Brief an Sie anfangen, lieber Freund. Da es erst zwölf schlägt, so läßt mir die Botin wol noch Frift, Ihre Fragen zu beantworten.

Erflich ift die Raiferin den Sonnabend Abend hier mit Glodenton eingezogen. Daß die Großherzogin Dienstag nach Eisenach gereift, weil sie dort krank wurde, wissen Sie? Sonnabend sind alle kaiserslichen Majestäten und Hoheiten wieder in das öde Schloß gezogen; benn die kleinen holden Brinzessinnen waren die einzigen hoshaltenden Wesen seit dem 7. Es waren Sonntag (den 12.) die Hoss

cavaliers und die mit boben Sofdargen befleibeten Damen am Bof. Abende wurde bie "Ibbigenie" von Goethe vortrefflich gegeben. Die Raiferin blieb nur einen Act leiber; benn ber Argt hatte ihr nicht einmal bies zugeben wollen. Sie fieht febr verandert aus; ihre Buge find, ichien es mir, aufgetrieben, ihre Augen noch fcwer mit ben Augenlibern bebect, und eine Ermattung lag auf ber lieblichen Geftalt ausgegoffen, die einem ichmerglich Man fürchtet, biefe garte Beftalt nach bem rauben Morben manbeln zu feben. Die Worte Iphigeniens, wo die Rlage, an dem Ufer ber Barbaren ein freudloses Leben zu führen, ihrem Munbe entquillt, ift nicht ohne Bezug auf fie, und ich hatte eine Art Schmerz über bie Anficht ibres Lebens und Schicksals, und ich war frob, baß fie vielleicht bies nicht fühlte wie ich. Bier Tage hat bie gute Seele fich mit Abschiednehmen betrübt, und ihre Gesundheit icheint febr ichwankenb. weiß nicht, ob Sie es wiffen, daß fie bie Be= wohnheit bat, bas Blut, bas immer nach bem Ropfe fteigt, burch Blutegel ableiten zu laffen. Der Leibarzt hatte brei Tage Urlaub gefobert, und während bem legt eine Rammerfrau bie Blutegel an und trifft eine Bulsaber. Auf diese Beise folgten Ohnmachten, und brei Pfund Blut verlor fie babei, und man fant fie im Blut gebabet liegen. Daburch follen auch ihre Rerven fehr gelitten haben. Und die Gemuthsbewegungen bazu! Auch mag der Aufenthalt außer ihrem Reich manche neue traurige Erfahrungen ihr gemacht haben.

Möchte jeber biefer Konige und Raifer nun bie ftillen Tugenden eines Familientreises auf= suchen, nachbem fie in fo viel Macht und Berftreuungen lebten. Da reiche Naturen arm werben in foldem Gewühl, fo muffen bie weniger reichen (um nicht armen zu fagen) auch Abnahme ber geiftigen Rrafte fpuren, und in biefem Moment bes neuen Erwachens zu beffern Beiten ift biefe ge= theilte und geschwächte Beiftesfraft bas Traurigfte. Daf bie Bolfer bobere Anfichten gewinnen muß= ten, wird auch bie Berricher begeiftern; wo nicht, bas Bute ober Beffere fich ohne fie ausbilben. Sie haben gewiß aus eigner Macht (gehandelt), nicht ben großen Willen und Wink bes Schicksals geehrt und beachtet. Gine fehr icone Idee hatte Gereborff aufgestellt, bag Reformation und Revolution manchen Reichen ber Welt und Staaten noch bevorftunden, ebe es beffer murbe, und bas glaube ich auch. Es ift recht erfreulich zu feben, wie die größern Weltverhaltniffe und weitere Blide in die physische Welt auf einen fo reichen Beift wie Gersborff gewirft haben. Seine Erzählungen find febr intereffant und merfmurbig.

Mein Karl ift in Stendal und er lebt bort in ' fehr angenehmen Dienftverhältniffen. Sein Chef

Obriftlieutenant von Stechow ehrt und liebt ibn, fein Rittmeifter ift fein Freund. Uebrigens foll es viel Gesellschaft geben, und ich weiß ihn boch in gebilbeten Umgebungen; bies thut mir wohl. ift 17 Meilen von Berlin, und er wird, wenn er bort bleibt, mit feinem Obriftlieutenant nach Berlin reisen. Dort findet er seinen Ontel 1), ber wol für jest länger in Berlin bleibt und im Fall ift, wenn Rarl fich beffen murbig zeigt, fur feine Bufunft nicht ohne Bortheil fur ihn wirfen gu können. Es mag kommen, wie es will, fo kann ich hoffen, balb entscheibenbe Schritte für ein ernftliches, bleibenbes Weitertommen gethan zu feben - und bas ift noch mein Bunfch in ber Welt. Für Ernft ift in ben Regierungeverhältniffen ein meites Felb geöffnet, und an einer guten Carrière foll es ihm, hoffe ich, nicht fehlen, ba juft Wenige hier find, die fich fur fein gach beftimmten.

Uebrigens lebe ich fehr gefellig, ich möchte sagen zerstreut, ba balb Theater und bald Gesellschaften sind, doch meine Gesellschaften erstrecken sich auf einen kleinen Cirkel, wo wir lesen und Lamotte-Fouque jest an der Tagesordnung ift. Doch sind die neuern Dichter, meinem Gefühl nach, wie der Zauberlehrling von Goethe, sie rufen verwirrte Bilder und Gestalten in die Phantasie, doch haben

<sup>1)</sup> General von Bolgogen.

fie bas Wort vergessen, die Ordnung wiederherzustellen. Ich habe eine ganz unruhige Nacht geshabt gestern über diese nördlichen Bilber und Scenen in der Erzählung Fouque's: "Sintram und seine Gefährten", die uns Tinette Neitzenstein bei Mademoiselle Martin vorgelesen.

Frau von Stein hatte gestern ihre fochberger Familie bei sich. Ihr Enkel geht mit seinem Chef hier durch nach Baris. Die gute junge Stein hat sich mehr aufgelegt, als sie tragen kann, und dieser Schritt bes Sohns, das Militär zu ergreisen, bringt ihr noch die Auszehrung, fürchte ich. Uebrigens ist die Mutter Stein, umgeächtet der Klage über die Augen, beweglich und geht in Gesellschaften und nimmt Theil an der Welt. Es ist mir oft bang, daß sie ihre Kräste nicht mehr zu kennen weiß, und daß ein plöglicher Stillstand eintreten könnte.

Bon Medlenburg höre ich traurige Nachrichten, doch will ich nicht Alles fürchten, ehe Boschen mir geschrieben, die ich heut barum bat. Man übertreibt hier immer die traurigen Gerüchte noch.

### 66.

Beimar, ben 25. Rovember 1815.

Buerst ben schönsten, besten Dank, verehrter Freund, für die schönen Gedichte 1). Sie kamen eben an meinem Geburtstag an, wo sie mir eine boppelt freundliche Gabe waren, weil Sie mir ein Beichen ber Musen waren, die mich ferner schüßen mögen und mir den Sinn stets rein und offen für Ihre Gaben erhalten mögen, solange ich leben soll. Ich möchte Ihnen Alles abschreiben, und es würde wieder ein Buch, was mir gefallen, mich ergriffen hat. Wie schön ist "Der Gügel"! wie schön die humne "An die Sonno"! Allen, die Sinn für das Schöne und Jarte gern aufsuchen, ist diese Sammlung ein großes Geschenk.

Ernst wollte zu Ihnen gehen und Ihnen von der Anwesenheit des Erbgroßherzogs von Medlensburg erzählen. Er selbst hatte nicht schlimme Nachrichten, aber erschroden von Dem, was das Gerücht ihm verkündigte, war er in dem sesten Borsay, sie zu einer Reise und Ausenthalt in einem südlichen Klima zu bewegen. Wenn er will, denke ich, kann er es ihr leicht machen, und wir wollen sehen, was zur Aussührung kommt.

<sup>1)</sup> Die ohne Knebel's Namen eben erschienene "Sammlung fleiner Gebichte".

Den Freitag früh ift er fort, und Donnerstag hat er noch einen Brief von acht Seiten von ihr ershalten und die Großherzogin von vier Seiten. Kür ihre Kräfte zeugt dies doch. Ach, wenn man volles Wertrauen haben könnte in solche schwache Naturen! denn ich muß offen bekennen, daß es mir oft war, als triebe ihn nur die Angft, man möchte ihm vorwersen können künftig, er habe nicht Alles gethan, und ich hatte nicht das seste Bertrauen, welches ein ebler, starker Charakter einsstößt. Die Schwäche thut das meiste Unheil in der Welt; denn wenn auch die Kraft Unheil bringen kann, so hat sie auch die Kraft Unheil bringen kann, so hat sie auch die Kraft unheil bringen kann, so hat sie auch die Gülfe in sich selbst.

Ich bin wie in einem Fieber, bis mir Boschen schreibt; benn sie allein ist wahr und offen. Die Prinzessin selbst auch wird mir nicht ben
Schmerz machen, daß ich unwissend bin mit ihrem
Zustand. Die Großherzogin zeigt sich, wie immer, liebend in der Gesahr, und da ist's, als wenn sie ihr Gemuth nur offenbaren wollte und möchte. Sie hat dem Schwiegersohn vorgeschlagen, um die Reise zu erleichtern, die Kinder hier zu behalten. Die nächte Woche kann und schon Nachricht brinzen, wie es gehen wird. Ueber Dresden, Prag und Wien sollte die Tour gehen; er selbst will mit. Ach, wenn noch Rettung möglich ist, so werden die Mächte des Himmels die geliebte Freundin leiten!

Der Winter ift icon mit Dacht gekommen. -3d mochte eigentlich am liebften viel in meinem Rimmer fein, und bas geht nicht! benn fo viel Anlag zu Gesellschaften gibt es biefen Winter, bag man in einer Boche nicht Alles ausführen fann, was man wollte. Bubem gibt es auch Theaterftude, bie einen angieben. Rennen Sie "Die Sould" von Mulner? Ran fagt, es fei jest gebruckt. Am Mittwoch habe ich es mit rechter Aufmertfamteit zugebort. Es ift ein Doctor ber Rechte in Beigenfels, ber es gemacht bat. Es ift eine icone Sprache, eine icone Erfindung, und boch ift es, als ware biefes Werk nur bas Probuct bes Berftanbes und nicht ber Phantafie. Dei= ner Ginficht nach beruht in ben letten Acten gu viel auf Erzählungen; ber Buborer verliert nichts dabei, meil es eine fo icone Sprache ift, boch möchte man mit Bandlung forthelfen; benn gum Boren allein ift man nicht im Theater. Wie bie gange Reihe von Schuld fich entwickelt und ber Graf Drindur feine Stimme von fünftigem Glud und Berzeihung horen will, fo fagt er: "Es gibt einen Altar, auf bem ich bugen will; blau wolbt nich bie Dede über ibm; bort will ich meine Soulb abbugen und abwerfen" - ich fage es nur in Brofa wieber -: aber mas bachten Sie, mo fuch: ten Sie biefen Altar? Das Schaffot ift ber Altar. Das fann nur ein Jurift fo poetifch ausmalen, benke ich mir. Unter ben neuern Theatersbichtern ist es aber gewiß einer von benen, die am meisten Aufmerkfamkeit verdienen; denn wenige haben so viele vortheilhafte Anlagen und Mittel in sich. Wir haben "Geinrich von Gohenstaufen" und "Rudolf von Habsburg" von einer wiener Dichterin gesehen, an benen man sich gar nicht erfreut. Karoline Pichler kann nur angenehm und leicht erzählen. Selbst in größern Werken, als in Romanen, bleibt sie unter den Erzählungen. So ist ihr "Agathokles" ein wundersames Gemisch von Altem und Neuem.

Ich bin jest in Sacobi's Schriften gerathen, die gesammelt sind. Im ersten Theil ist Allwill's Briefsammlung und Briefe von und an hamann, auf welche ich mich sehr freue. In Allwill's Briefen ist ein Anklang der Bergangenheit, der einem wohlthut. Es ist, als hätte man in dieser Zeit auch am meisten gelebt und fände auch sich wieder; benn anders ist Alles geworden, wie es sich im Kopf des Dichters und seines Helden gestaltet hatte. Ein merkwürdiger Mensch und Kopf ist Jacobi und eine edle, nach dem Höchsten strebende Natur.

Das wiffen Sie wol noch nicht, fällt mir ein, bag Bottiger von Dresben hier burchgereift ift, um in Gotha die Kiften mit burchsehen zu helfen, die ber Doctor Seegen 1) gesenbet hat. Er wird als-

<sup>1)</sup> Der berühmte, im October 1811 im Morgenland

bann auch hieher kommen. Bon welchem Binbe sein Mantel getrieben wird, weiß ich noch nicht; bas weiß ich aber, daß er nicht wie Saul ihn so fest hält, daß man ein Stud davon reißen könnte, er läßt ihn lieber ganz im Stich. Die Zeit her hat er balb allen Mächten gehulbigt.

#### 67.

Beimar, ben 29. Rovember 1815.

Diefer Brief, welcher wol morgen früh erft in Ihren Ganben fein wirb, foll Ihnen auch meine schönften Bunfche bringen. Kame er noch biefen Abend an, so schlafen Sie mit ben Glückwünschen ein, bie ich nicht nur an Ihrem Geburtstag, sonsbern täglich an Sie richten möchte.

3ch sinne und sinne, was ich Ihnen gern als ein Zeichen bieses Tages senden möchte, und da ich mit Wenigem viel sagen möchte, so erlauben Sie mir, Ihnen in diesen unscheindaren Flacons den Geist der Blüten zu senden, da es keine Blüten gibt. Waschen Sie Ihre Stirn damit und, in Wasser vermischt, die Augenlider, damit die Aus

gestorbene Reisenbe, von beffen Lebensenbe man erst vier Jahre später Rachricht erhielt.

gen helle werben, um bie innern Anschauungen bes Geistes nicht zu verfinstern. Wie wir bie Welt ansehen und nicht was wir in ihr finden, ift's boch eigentlich, was uns Zufriedenheit over Unzufriedenheit gibt.

Schreiben Sie mir recht fleißig im neuen Lebensjahre und bleiben Sie ober werben Sie gefund. Die frühe Kälte gibt mir eine innre Mattigkeit zuweilen, die mir schmerzlich ift, die nicht Müdigkeit ift, die den goldnen Schlaf herbeiwinkt, sondern wie ein Nachlaß der Kräfte sich äußert. Aber mein Gemüth ist thätig und bestrebt sich Kraft zu suchen in stillen Beschäftigungen, im Lesen oder Mittheilen. Ich habe eigentlich das ruhige Denken verlernt seit vorigem Sommer, wo ich immer durch Unruhen gequält wurde; nun ist mir jeder Moment des stillen Nachdenkens, wo ich sühle, daß eine Kraft in mir erweckt wird, ein Geschenk.

Die Bertheilung ber Erbstächen ift recht an ber Tagesorbnung und Alles greift zu, wie in Schiller's Gebicht, bas prophetisch auch die neue Ordnung der Dinge verkündet. Wenn man nur auch gebächte das innre Glück zu begründen! Aber da wird es wol nur auf die Individuen ankommen. Wer den himmel zu suchen versteht, wird auch bei Zeus ihn finden.

Leben Sie wohl, benten Sie freundlich und

liebevoll morgen an mich, bamit es jeben Tag bes Jahres auch geschehe! Grüßen Sie Ihre Kamilie.

# 68.

Beimar, ben 27. December 1815.

Ich habe orventlich eine Sehnsucht, mich mit Ihnen zu besprechen, theurer Freund, und möchte wissen, wie Sie leben. Sie haben vor acht Tagen Boschens Brief an mich erhalten und sehen, wie es unster geliebten Kranken gegangen. Eine andre Nachricht sagt, sie habe ein Brechmittel erhalten, welches mich bei ber Schwäche doch befremdet, aber seitbem sei der Schmerz aus. der Seite und die Düsternheit im Kopf vergangen.

Der Erbgroßherzog hat seine Frau Schwiegermutter veranlaßt, die Jugenbsreundin Tinette einzuladen, und sie wird Sonntag, benke ich, abreisen. Schicken Sie also Ihre Sendungen zu rechter Zeit. Ich sinne und sinne, was ich senden könnte, um dieser geliebten Fürstin nur ein freundliches Lächeln abzugewinnen. Ich hosse, der Andlick dieser Freundin macht die Jugenderinnerungen lebhaft in ihr. Auch ist sie selbst thätig und besonnen und hat Ausbauer, Kranke zu psiegen. Ich hosse auch, sie wird ruhig und natürlich erscheinen, damit sie auch

ben Umgebungen angenehme Einbrude gebe — zu ihrer eignen Annehmlichkeit. — Bei einer fo geisftigen Natur ift bie Stimmung bes Gemuths für ein heilmittel mitzurechnen.

3ch bin zuweilen in Angft und Unruh und fürchte mich zu hoffen und zu fürchten, und biefer Buftand ift recht angreifend. Man muß bie Rraft bes Gemuths auffuchen, bie uns über bie Welt erhebt, sonft ift nicht Troft zu finden. Auf ber Welt geschieht mir aber boch noch manches Gute. 36 habe alle meine Kinber bei mir. Abend bente ich fehnlich an Rarl und bachte, bag bies ber erfte beilige Abend fei, wo ich ihn nicht einmal mit meinen Gebanken zu finben wüßte, ba trat er zu uns, heiter, gutmuthig, berglich. Regiment ift bei Leipzig zu fteben gefommen unb ift noch seines fünftigen Schidfals nicht gewiß. Da bat er Urlaub bekommen auf ein paar Bochen. Bon Ernft wollte ich Ihnen immer erzählen, bag er mir gesagt, wie lieb ibm Ihre Befanntichaft sei und wie reich Ihr Umgang, ber so belebend auf ihn wirfe. Es freut mich feinetwegen, bag er ben Sinn bat, bies aufzufinden.

Uebrigens gestaltet sich eine ganz neue Belt um uns und bas ist mir erfreulich. Erstlich, daß Gersborff's Geist eine ihm angemessene Thätigkeit hat und er auch Ibeen für das Gute, die ihm am Charlotte von Schiller. Herzen liegen, ausstühren wird können 1). Zweitens, daß wir Ackermann von Ilmenau hierher bestommen 2). Bor der Hand wird nicht auf ihn zu rechnen sein (benn die neuen Berhältnisse werden seine Thätigkeit ganz sessen), aber doch mit der Zeit, und es freut einen doch immer, ausgezeichenete Menschen in der Nähe zu wissen. Die Frau wird aus ihren Wälbern in eine Art Einöbe gelangen; denn die Art Wirthschaft zu sühren, da man Alles (nur) mit Mühe und Anstrengung hier habhaft werden kann, was ihr dort aus ihren Gärten und Bergen zugewachsen, wird sie wol, als eine gute Hausfrau, schmerzlich empsinden.

١

Die großen Bewegungen in der jenaischen Welt schmerzen mich, und der Stein des Anstoßes, ber wie der Bergsturz, bessen Decorationen ich so hübsch sand in der Oper von Weigl, auf einmal über die Welt, die Jugend wie das Alter, sich herniederstürzt und eine Einöbe zu schaffen verstündet, den mir Gerr F. personissieit vergegenwärtigt, ist eine Schande für die Berwaltungen; benn daß die besten Prosessoren weggeben, ist ein

<sup>1)</sup> Er wurde zum Staatsminister beforbert, nachbem er bereits zum wirklichen Geheimen Rath ernannt worben war.

<sup>2)</sup> Der Justigrath und Amtmann Ackermann zu 31s menan fam als geheimer Referendar nach Beimar. Er war Knebel's Freund.

Tabel für die Regierung, die nicht das Gute festzuhalten sich bestrebt. Gört man immer, wie viel bei uns für die Wissenschaften geschieht, preisen, und sieht doch den Effect des hemmenden Einstusses eines solchen Menschen wie dieser, so ist es immer recht traurig!

Leben Sie wohl, theurer Freund; wo möglich, schreibe ich Ihnen noch im alten Jahre; ich will es zum wenigsten benken und nicht Abschied nehmen. Die Freundschaft zählt nicht die Jahre, aber sie freut sich, daß sie den Wechsel nicht kennt.

### 69.

. (Beimar) ben 10. 3anner 1816.

Ihr Brief, lieber Freund, ift mir recht wohlethuend gewesen. Ich habe beinah allen Muth versloren. Ich weiß nicht, was der Erbgroßherzog daran hat, daß er seiner Frau Schwiegermutter immer schreibt, es ginge besser. Sie ist daher immer voller Muth und wir wagen es gar nicht laut zu sagen, was wir wissen. Boschen beugt wol die schwerzliche Ansicht zu Boden, doch hat sie, wenn es darauf ankäme, doch Muth aus Liebe. Sie würde uns auch beruhigen, wenn sie es könnte.

Die Reigenstein ift ben 1. Janner fort; unfrer \* Rechnung nach ift fie Sonnabend angekommen. Die

Grafin Beuft hat fie begleitet und wird wol einige Tage bort bleiben. Sie wird uns traurige Anfichten zurudbringen; bas weiß ich schon im voraus.

Ich möchte, Sie waren bei uns, lieber Freund; benn Sie können nicht mehr allein stehen, wie ich auch, in ber Welt nämlich, die um uns lebt und wirkt. Meine nähern Freunde sind theils schwach und andre haben zu viel mit ihren eignen Ansichten zu thun und zu leisten, daß es von keinem zu verlangen ist, rein im Geist die Lage und Berhältenisse Andrer anzuerkennen und klar zu sehen. Also muß man über sich auch mit sich selbst nur zu Rathe gehen, und wenn vom Schicksal keine wirskende Gand erscheint, so entbehrt das herz

bes gegenwart'gen Freundes Gewiffe Rebe, beren Himmelstraft Der Einsame entbehrt unb ftill verfinkt.

So geht es mir recht oft. Meine Freube find noch meine Kinder mit ihren frischen Lebenshoff=nungen und thätigen Willen. Doch möchte ich da auch rasch weiter helfen und ihr Schickfal ihnen angenehm machen können. Meine Liebe möchte ihnen alles Gute bereiten.

Frau von Stein war vorgestern recht leibend, und gestern war es zu boses Wetter, um viel herumzugehen, da ich selbst Neigung zum Katarrh immer habe. Ich will noch biesen Morgen zu

thr gehen. In biefer Woche wird Karl auch wiesber abreifen. —

# 70.

Beimar . ben 20. 3anner 1816.

Ich fcreibe Ihnen nur, lieber Freund, um bas Gefühlzu haben, baßich noch nicht ganz allein bin; benn die Gebanken ftrauben fich, an Das zu bensten, was uns erwartet, und boch wird die traurige Nothwendigkeit spät ober früh uns nur den Schmerz zeigen und keine Hoffnung mehr.

Seit bem Brief vom 13. ift feine Nachricht wieder gekommen; dies war dieser vom Hofrath Loder an Hofrath Husche, wo freilich die Zusfälle so waren, daß man an keine Hoffnung sich mehr halten konnte. Die falschen Schonungen und Täuschungen und Schmerz ersparen wollen ist eitles Bemühen, und wenn man erst klar sieht, wird die Trauer auch bestimmt ausgesprochen sein, und daß man wahr sein kann, ist ein Ersay. Unser Boschen hat Muth und Liebe gezeigt, die wir ihr nicht genug danken können, daß sie uns so treu schrieb und alle traurigen kleinen Begebenheiten aussprach, die ihr immer wieder das herz ergreisen mußten. Tinette hat mit dem zurückgekommenen Kutscher gesschrieben an Rabemoiselle Martin — trostlos. Sie

ahnte nicht, wie sie die geliebte Fürstin sinden würde, und noch als sie Abschied nahm, sagte sie, sie habe bessere Nachrichten. Ach, es war Täuschung! Ich sürchte mich für ihre Ankunst; denn sie wird und nur traurige Dinge erzählen, und meine Art zu fühlen ist von der ihrigen immer verschieden, auch da, wo wir uns am ersten begegnen könnten. Boschen geht nicht von dem heiligen Ort, wo sie so viel verlor, dies fühle ich, und hat nun in der Welt keine Sorge mehr; die Kinder können sie allein noch fesseln, und dort wird sie uns auch langsfam entstliehen.

Ich bin in einem Buftand, wo ich nur ben Berluft fühle und ber Welt nichts abgewinnen kann, die ohnehin immer mehr für mich verstummt; benn die verkehrten handlungen der Menschen, die man achtete und auf deren Wirksamkeit für das Gute man rechnete, täuschen auch unfre Erwartungen und sich selbst gewiß am bittersten mit der Beit.

Wenn man so wenig mehr für das Leben erwartete, und soll so mit in dem Strudel fortschwimmen, so fühlt man die Opfer, die man bringen muß, bitter. Ich möchte jest ganz still leben und nur aus mir selbst Krast holen, und mußte das Friedenssest begehen, mit einem Ball noch dazu, den ich meiner Karoline nicht versagen konnte; denn sie macht noch Ansprüche an Freude und Bergnügen, ba fie erft zum Leben erwacht, und ich zur Stille mich am liebften hinneigte.

Frau von Stein ift ziemlich wohl. Die neue Oberhofmeisterin Gräfin Schulenburg ist auch ansgelangt. Auch diefer Wechsel erinnert an einen schmerzlichen Berluft. Die gute, rechtschaffne Wesbel wird uns immer fehlen. —

## 71.

(Beimar) Mittwoch (ben 24. Janner 1816) Mittag.

Nur ein Wort heut, lieber, theurer Freund. Es ift, als mußte ich Alle, die unsern verklärten Engel 1) liebten, jest mit doppelter Liebe auch besgrüßen. Sie wurde es uns auch gebeten haben, wenn wir ihre hand noch hätten fassen können, daß unser Freundschaft noch ihr Andenken vereinigt ehren solle. Ich bin im Innern ganz vernichtet und kann nur sagen, daß ich lebe und leide. Unser armes Boschen! die armen Kinder! Die Reigenstein wird zu Ansang Februar wiederkommen; benn die Gräfin Beust hat es geschrieben, daß sie böchstens noch drei bis vier Tage bort blieben.

Ich habe auch ein Bedurfniß, balb nach Jena

ì

<sup>1)</sup> Die Pringeffin Raroline war am 20. verschieben.

zu kommen, und werbe es suchen möglich zu machen. Es ift so viel um mich herum, daß ich Sie nur begrüßen muß und alles Gute wünschen.

#### 72.

Beimar, ben 29. Janner 1816.

٦

Ich sehe mit Betrüdniß, da ich diesen Datum schreibe, wie viel wir in diesem Monat verloren haben, lieber Freund! Auch meine geliebte Kürftin in Rudolstadt hat das harte Schickal gehabt, ihren geliebten Sohn zu verlieren in seinem sunszehnten Jahr! Man wird über die Arast zum Leben verwundert, wenn man Alles um sich fallen sieht. Meine gute Mutter ist auch nicht wohl eben jest und dieser Kummer der Familie wird ihr gewiss recht zusehen. So sehe ich immer neuem Schmerz entgegen und sühle doch den auch immer tieser, der uns an der Oftsee bereitet wurde. Doch ihr ist wohl!

Meine Schwester schreibt mir, daß in diesen Tagen ihr das Andenken der beiden Engelsseelen, die nun vereinigt sind, besonders lebendig gewesen, und sett hinzu, solche Reinheit der Seele und solche Freundinnen gebe es nicht mehr. Da hat sie wohl Recht! Ich könnte und möchte auch keiner neuen Gestalt so viel Liebe wieder geben im Leben; benn

ich fuhle, baß fie mir nur verfdwunden, boch nicht verloren find. --

Ich muß Ihnen noch sagen, warum ich heut schreibe eigentlich. Daß nach allen Resultaten bas letzte ift, baß die Großherzogin Mittwoch nicht ins Theater geht, sondern acht Tage später; bis dahin wird auch "Epimenides" Erwachen" gegeben. — Morgen") wird Graf Edling seine Zimmer einsweihen und Thee und Concert geben. Der Hof wird nur eine Herrentasel geben und die Großsherzogin den Damen ihres Hosstaats nur sichtbar sein. Ein trauriger Tag ist es auf jeden Fall morgen, den wir sonst. so gern zu einem schonen Tag uns machten.

## 73.

Beimar, ben 14. Februar 1816.

Ich habe gar zu wenig Ruhe bes Geistes gehabt in biesen Tagen, lieber Freund, sonst hatte ich Ihnen schon Bericht erstattet, zumal vom "Epimenibes". Es ist immer eine Borstellung,

<sup>1)</sup> Am Geburtstage ber Großherzogin. Seit bem 12. December war Ebling Minifter ber auswärtigen Ansgelegenheiten.

bie bedeutend ift, und in bem Darftellen empfin= bet man erft recht bie Große und ben Reichthum ber Ibee. Die Sprache ift munberschon und Anflange einer gludlichen Bergangenheit, ber beften Beiten, wo Goethe noch aller Wirksamfeit feines Beiftes vertraute. Als Blan eines bramatischen Merfe ift Manches, meinem Gefühl nach, nicht flar genug für bie Darftellung, aber als ein Bebicht, mit Sandlung begleitet und mit allen Bebingun= gen ber Außenwelt einverftanden, wozu bie Decorationen und Berwandlungen geboren, die febr aut ausgefallen, ift es eine intereffante Ericheinung, und wer nicht befriedigt ift, zeigt fich felbft am meiften, bag er weber gerecht noch funftliebend ift. Bei Bemuthern, die fich die Poefie erflaren wollen, ftatt fie ju fühlen, ift ohnehin Alles verloren, mas ein reines erhebenbes Befühl vorausfest. Auch fühlt man bei folden Belegenheiten immer, bag wir feine Nation find, bag wir fein großes Bange ausmachen; benn folden Gemuthern ift jeber Bezug reich und ansbrechenb, und fünftausend. Menfchen empfinden mehr als einige bunbert.

Die (musikalische) Composition ift sehr brillant, was bas Kriegerische betrifft. Ich möchte einige Stellen, die ich sehr liebe, ansprechender ausgesbrudt haben, boch ba wurde man mich wol nicht verstehen! benn in solchen Ereignissen fühlt man nur zu tief, bag bie gute und goldne Zeit, wo

man bie Poefie mit Liebe und Gefühl aufzuneh: men vermochte, vorüber ift.

Der Geist ber Unterbrückung hat mehr Spuren in bem Innern gelassen, als man bachte. Weil
bie Unterbrückung die Gemüther einengte, so haben
sie nun sich an den Egoismus gehalten, und dieser verstacht die Welt. Weil sie es nicht fühlen,
so foll es auch nicht da sein. Ich fürchte mich
eigentlich erst bei dem Gefühl der erwachenden Freiheit in mir; denn nun sindet man erst, was man
nicht hat und was man doch suchen möchte. Alle
diese Reservionen kamen mir gestern, da ich in
einer Gesellschaft war, wo unser neuer Kanzler i
seine ästhetischen Ansichten zur Schau stellte, und
wo ein Hauptgespräch über Literatur entstand.
Die Stelle aus dem Epigramm von Goethe, das
sich schließt:

Wie man bei Bier und Taback fich über ben Felb= herrn erhebt 2) ---

so kamen mir diese Runftgespräche vor, unter und gesagt! Es will Jeder die Runft fühlen und darüber sprechen und verfällt dabei in den Irrthum, was er empfindet, für Regel halten zu wollen. Da man nun schlecht empfindet, so ift die Folge leicht zu machen.

<sup>1)</sup> Der vielverbiente Friedrich von Muller.

<sup>2)</sup> Bol "über ben Felbherrn fich hebt". Das Episgramm fenne ich nicht.

Wenn die Nachtigallen nun schon singen wollten, bamit man in der freien Natur am Ufer der blauen Saale ausruhen konnte. Man fürchtet sich ordentlich, die Welt zu sehen, wie sie jest ift, wo einem lauter Unsinn entgegenkommt.

Die Reisenben sind von Ludwigslust wiedergesommen, gestern. Ich fürchte mich recht sie zu sehen, und doch ist das heilige, reine Andenken so beglüdend, auch noch jetzt, da es nur in unsern herzen noch sein Leben bewahrt. Diesen Nachmittag will ich Tinette aussuchen. Ich sühle, daß Boschen sur sich Recht hat, und daß ihr der Gebanke, dort auch das Schicksal zu erfüllen, welches unser Geliebten früher erreicht, ein Trost ihres Lebens sein wird. Obwol ich mich sehr glücklich preisen würde, sie unter und zu wissen und heilig mein Gefühl für unser Geliebten ausssprechen zu können. Aber zur Freude ist sie nicht mehr da, und Trost muß das blutende herz nur suchen, wo es ihn zu sinden vermag.

Ich sage nur ein Wort. Ich sand die Schwestern beibe, von benen ich eben komme. Wie unsfer Wiedersehen war, können Sie denken. Jetzt, da ich den ersten schmerzlichen Eindruck überwunzden, ist es mir ein Trost gewesen. Tinette hat Ihre Briese und die meinigen zurückgebracht; sie waren noch nicht ausgepackt. Aber es ist mir

F

tröftlich, diefes Andenken. — Ach Gott! wie ein Engel hatte unfre Geliebte gelebt und gelitten. Gott fegne Sie Alle. Nächstens mehr.

# 74.

Beimar, ben 24. Bebruar 1816.

Ich habe Ihre Briefe erhalten, lieber Freund, und sende sie Ihnen doch lieber zu. Sie sehen, daß die Ausschrift mit Bleistist noch von einer gesliebten Hand ist. Mit welchem Schmerz ich die meinigen wieder in der Hand halte, fühlen Sie. Ich hatte so eine schmerzliche Angst, ehe ich ihrer habhaft werden konnte.

Denten Sie, bag ben 2. Marg ber Erbaroß= bergog von Medlenburg foll anlangen mit unferm holben Bring Albrecht und Pringeg Marie. Wie fcmerglich wird mir biefer Anblick fein! (Fr felbft batte meinen Bunfchen nach noch fommen follen; benn warum ihn feben, ba er uns bas Befte, Liebfte nicht mehr bringen fann. man mag es machen, wie man will, man fann fich nicht verwehren zu benten, wie uns unfre Beliebte noch hatte erhalten werben fonnen. hätte er boch ben Ausschlag geben können in früherer - Beit, als fie von Töplig tam, bas ift nicht zu Dich fcmerzt jeber Bebante an eine leugnen.

Wöglichkeit ber Erhaltung! Ich kann noch nicht ruhig über biese Gegenstände nachbenken. Er wird klagen, jammern. Rettenburg 1) (unter uns gesagt) sagte mir einst, er kame sich selbst so gern unglücklich vor und gestele sich im Schmerz. Daß er jest den Schmerz ties empsindet, will ich wol hossen und glauben. Aber es ist doch ein andrer Schmerz als der unfre, und eine seste, starke Nastur vom Leiden unterdrückt zu sehen, ist viel ergreisender als eine schwache, leicht bewegliche, wo auch die Bilder leichter wieder verwischt werden. Friede sein unsern Lieben, die über dem Bandel der Welt nun erhaben sind! Unstre geliebte Henriette ist mir jest noch viel näher wieder. Ach, wohl ihr, daß sie biesen Schlag nicht erlebt hat.

Die kleine liebe Prinzeß Gelene, die die Mutter in fo früher zarter Jugeud einzig liebte, foll sehr schwächlich sein<sup>2</sup>). Auch diese wird den Geliebten folgen, bente ich, und wohl, ihr! Diese Kinder find meinem Gerzen innig nahe; ich möchte mit ihnen leben können, um alle Juge der ge-

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 97.

<sup>2)</sup> Sie warb am 24. Januar 1814 geboren. Am 30. Mai 1837 vermählte ste sich mit bem herzog von Orléans, ber ihr am 13. Juli 1842 entriffen warb. Die beisen Sohne ber Erbgroßherzogin, Albrecht und Magnus, waren am 11. Februar 1812 und am 2. Mai 1815 gesboren.

liebten Mutter aufzustnden. Der arme Erbgroß= herzog, der Bruder, soll untröstlich sein, die Groß= fürstin ihm wie ein guter Engel zur Seite stehen und ihn nicht verlassen. Der Segen der geliebten Berschwundnen ruhe auf diesem Berhältniß! Sie war so wohlthuend für Beide, und Beide haben viel Liebe verloren.

Am Dienstag hat uns Goethe bei ber Großfürstin persische Gebichte vorgelesen, die persische Wendungen und Gegenstände haben, aber den Geist bes einzigen Dichters wohl bezeichnen! Ich sühle wohl, wie es zuweilen der Phantaste wohl thun kann, ganz fremdartige Motive wie Bilber aufzusuchen, um sich wieder zu beleben und Fremdartiges belebend zu erschaffen, wenn in der umgebenden Welt und ihren Bedingungen der Stoff nicht immer auspricht. Uebrigens ist Goethe heiter und gesellig, und vorigen Donnerstag war er bei Geheimerath von Boigt den Abend von der besten Laune.

Eine eigne Erscheinung beschäftigt uns. In einer Scheune in Blankenhain, wo einmal eine reisende Schauspielergesellschaft spielte, standen Seiligenbilder, sehr schön in Golz geschnitzt, besonders einige, aber nach der Zeit eines falschen Geschmacks übermalt mit bunten, grellen Farben. Die Schauspielergesellschaft belustigte sich, die Nasen abzuschneiben. Zuletzt kamen sie auf den Boden des blankenhainer Schlosses. Man hat sie ausgefun-

ben und ersehen, daß sie in die Kirche des bei der Reformation zerstörten Klosters in Berka gehörten. Jest sind sie hier, die Nasen ergänzt, die Farben angefrischt, und sie sollen nach der Wartburg gebracht werden. Der heilige Erasmus und die heilige Ottilie waren in das Boigt'sche Haus zum Anschauen gebracht worden, und barüber haben wir viel gesprochen. Wie die elfässische Heilige mitten nach Thüringen komme, ist doch ein Räthsel. Doch sührt der Gimmel seine Geiligen wunderbar nach dem Sprichwort, und diese Naturen gehören auch nicht einer Nation allein an.

Sie wollten längst etwas von Frau von Webel ihren Büchern wissen. Die Schwestern und Nichten haben sich alle kommen lassen nach Schwaben. — Ihr Schreibtisch ist auch nach Schwaben gewandert. Dort mögen sich noch die Nichten am Beispiel der guten Tante bilden, die sich ihr warmes Gefühl für Kunst und Wissenschaft auf eine sellne Art erhalten und ausgebildet hatte. Man ersuhr es nur nach und nach, was sie bewahrte im herzen.

75.

Beimar, ben 6. Marg 1816.

Ich wollte Ihnen Sonnabend nicht schreiben, weil ich erft die Ankunft ber Medlenburger abwarten

wollte, um Ihnen Runbe zu geben von biefen Gegenftanben, bie in ben letten Stunden unfre berflärte Freundin umgaben. Es ift mir eine webmuthige Empfinbung gemefen, und es war mir am zuträglichften, bag ich alle einzeln fab. Buerft fam ber Rammerherr Rangau zu mir, Montag fruh ber Erbgroßbergog, und Nachmittage fab ich bie Rinber. Es ift unbeschreiblich, wie viel Pring Albrecht ber geliebten Mutter abnlich ift, ihre Dienen, ihre Buge; fein Befichten ift größer geworben und hat etwas von ber frischen garten Farbe verloren. So flug und feinfühlend fieht aber fein Gefichtden aus. Es ift ein eigner Reichthum ber Liebe, ber mich zu biefem Rinbe giebt; ich mochte ibn' immer bewachen konnen und ber Mutter Liebe ibm ausbruden. Er will noch nicht viel mit Fremben zu thun haben und wird erft nach und nach fich anschließen und bekannt werben. Die Bringef Darie ift breigebn Jahr alt 1), ift fo groß wie unfre Großherzogin, bat ein findlich freundlich Geficht, aber fie ift fo ftart, bag man fürchten fonnte, bie Materie flegte über ben Beift bei ihrer Entwide:

<sup>1)</sup> Aus ber ersten Che bes Erbgroßherzogs mit ber Großfürstin Belena Baulowna stammten bie Brinzessin Marie (geb. ben 24. Juli 1796) und Prinz Paul Frieberich (geb. ben 15. September 1800).

lung. Man benkt, sie wäre zwanzig Jahre alt. Sie ift findlich heiter und boch ernst, wenn es nöthig ist. Die Liebe und Sorgfalt, die sie sür ben Bruder trägt, ist unbeschreiblich. Man sieht ben Geist ber geliebten Mutter sich aussprechen, und es ist, als wäre sie sein guter Engel nach diesem Borbild. Die Erzieherin Mademoiselle Salosmon ist sehr verständig, sehr gebildet und hat eine Sorgfalt für die Kinder, die sühlen läßt, daß sie es weiß, was sie verloren haben. Diese Gestalten sind mir wie die Boten aus einer andern Welt, und ich sammle mir jeden Zug im Gemütte, der mir von dem Leben und Wesen unsverstin sich einprägt durch ihre Erzählungen.

Der Erbgroßherzog selbst ift sehr freundlich. Ich möchte nicht sein Gefühl in mir haben, wenn er all die Gegenstände erblickt, die ihn an seinen Aufenthalt erinnern mit der Gemahlin; denn das ift wol nicht zu leugnen, daß die letzte unglückliche Riederkunft ihre Kräfte erschöpft hat. Der kleine Prinz soll auch sehr wenig hoffnung zum Leben haben. — Die kleine Prinzeß soll auch sehr schwächlich sein. Für diesen Schmerz, ein geliebtes Kind zu verlieren, ist diese Engelsseele nun nicht mehr gefährbet.

Unser Boschen ift treu und liebend, und hat mir ein liebes Andenken gesendet, welches sie für

ben 18. Julius 1) voriges Jahr gearbeitet unb welches unfre Fürstin noch gebraucht hat. Ach, es ift aber fo schmerzlich, baß eben ber Geist, ber sich unendlich fühlt, keine Spur seines Bleibens zeigen kann, und solche leblose, vergängliche Gegenstände bauern fort.

llebrigens muß ich Ihnen sagen, daß wir uns Sonntag Abend recht lebendig mit Ihnen beschäfztigten und uns des lebenden, mittheilenden Geistes unsers Freundes freuten. Frau von Stein ließ sich von mir aus Ihren Gedichten lesen. Die Hymne "An die Natur" ist so schöften lesen. Die Hymne "uweilen so lebhaft von den Dichtungen ergriffen, daß es mir recht wohl macht, mit ihr darüber zu sprechen. Es ist oft, als wenn es ihr Bedürsniß wäre, und das freut mich.

Denn in bes Bergens heilig ftille Raume Duft bu flieben aus bes Lebens Drang.

Wenn ich nur aus ben Bewegungen bes Gemuths mir erst die Freube an ber Boeffe wieder gewinnen kann, so ist das Leben schon wieder anmuthiger. Ich lese auch jetzt den Ariost wieder, nur in Profa von Treffan, und doch ist mir die Boeffe, die ich aus ber rauben profaischen Sprache heraussuche,

l

<sup>1)</sup> Den Geburtetag ber verftorbenen Bringeffin.

wohlthuend. 3m Original muß es einen eignen Bauber gewinnen.

Ich möchte auch englische Blätter lesen können. Doch wollte ich übrigens, daß die Ausländer unfre Dichter ehrten, wie wir die ihrigen; denn es ift schwer, Boeste zu verstehen; und was nicht angeboren ist und dem Wesen, den frühesten Eindrücken verwebt, ist schwer zu fassen. Der gutmüthige Deutsche, sagt Gerder irgendwo, der von jeher gewohnt ist, fremden Nationen nachzuahmen, trägt auch seine Gesühle so gern in andre Gegenstände über und eignet sich das Gute an. Die andern Nationen sehen immer auf uns herab, und ich glaube immer, daß die Engländer denken, es wäre Gewinn für uns, wenn sie uns anerkennten, nicht sür sie. Ich werde auch stolz am Ende, und wie Mephistopheles sagt:

Und wenn ihr euch nur felbft vertraut, Bertrauen euch bie andern Seelen.

So muß man es auch machen, wenn man ber Welt etwas abgewinnen will. In meinem Serzen kampfen die größte Ergebung und Demuth und ber Wunsch der Anerkennung des Guten und Wahren, und deswegen ift mir die Welt, wie sie ist, recht ungleichartig und unerfreulich oft. Mir ist's oft, als siele eine Hulle nach der andern von den Gegenständen ab, und der Zauber der Lebenserscheinungen

verwischt fich, je langer man bie Welt betrachtet und bas herz nichts mehr gewinnen kann.

Wenn wir nur in den Verfassungen und Geseigen Seil sähen, damit die äußere Eristenz nicht
beunruhigt würde! Aber eben da sieht man nur
verwirrte und dunkle Bilber, und wie in den Schnörkeln der Arabesten sich aus Blumen menschliche Gestalten, Thierköpse und Attribute entwickeln, so erzeugt sich aus dem Wahn und Irrthum der Gemuther, wo alle Leidenschaften ihre Rechte geltend
machen wollen, keine freie, schöne Vegetation, sondern Wald, Strauchwerk, wo nicht gar Unkraut, und
häßliche Thiergestalten. Bu dem Einklang und dem
stillen Gang der höhern Sphären kann sich noch
kein menschlicher Geist erheben, und diese Ordnung,
dieses Gleichmaß können die irdischen Gewalten nicht
erreichen und sollen doch darnach streben.

Wenn nur ber Marz erst recht eintritt, so fahre ich einmal an bie schöne Saale und freue mich an ben grünenben Weiben. Hier sieht man an ber grauen naffen Erbe und ben schwarzen Linbenstämmen noch gar nicht, daß bie Natur sich wieber neu bekleiden will. Leben Sie wohl, theurer Freund, und erhalten sich ihr Gemüth mit den Sternen und Blumen und schönen Erscheinungen der Natur in der Erde, auf der Erde im Einklang! Denn Sie haben die Kraft, das Schöne zu ergreifen, weil Sie es fühlen. Alles Gute sei mit Ihnen!

## 76.

Beimar , ben 27. Darg 1816.

3ch habe wohl gefühlt, theurer Freund, bag ich länger, als ich munichte, gefdwiegen habe. Aber mabrend ich ber Welt gang mube bin, muß ich immer baran Theil nehmen und habe bie Beit her jebe Boche von Anfang an gewußt, wie ich ben Tag zubringen follte. Da fiel es mir fo fcmer, mich recht mit Duge zu meinen Freunden zu ben= fen und ihnen etwas Gutes von mir feben gu laffen. Es ift eine Berftreuungefucht bier, bie in · Leerheit ausartet, und man kommt felbft mit benen man etwas zu fprechen hatte, nicht bazu, fluge Dinge zu berühren. Goethe ift gar nicht fichtbar, und bie Maffe bes Berftanbes, ber im Umlauf war ebemals, ift beinah aufgebraucht, und man fühlt teine neue belebenbe Begeifterung um fic. 3ch bin oft, als wenn ich aus ber Schattenwelt wiebertehrte, und wenn es mir nicht gelingt, ebe ich in die Gefellschaft trete, meinen Geift burch etwas erhöht zu haben, so wird er gewiß nicht erhoben. Und babei glaubt man noch bazu, man fei fo recht, und ber Berftand und bas Borfdreis ten fei nicht nothwendig. Gie konnen boch Ihren erfundnen Thiobolf 1) weglegen und find ihn los;

1

<sup>1) &</sup>quot;Die Fahrten Thiodoly's" von Fouqué (1815).

wir haben aber Thiodolfs in der Natur, und die Gestalten drängen sich mächtig vor. Aber nur die Ungeschicklichkeit und nicht die Kraft ist der Hauptzug der wirklichen. Ich bin nicht so ungerecht wie Sie gegen dieses Werk und habe doch Manches darin gesunden, was mich sehr angesprochen, wenn ich einmal die Unformen und den erzwungnen Geist des Versassers zugeden soll. Daß es ihm an geregelter Dichtergade sehlt, weiß ich wohl; wenn man aber in den Bildern der Phantasie wühlt und wühlt, so gestalten sich doch hier und da zufällige Kormen oder nur Anklänge. Als ein Zeichen der Zeit ist es mir eine sehr traurige Ersscheinung. Ich muß immer sagen wie Attinghausen (im "Wilhelm Tell"):

Unter ber Erbe schon liegt meine Zeit. Boll Dem, ber mit ber neuen nicht muß wanbeln!

Ich habe nur noch die Freude über meine Kinber zum Leitstern meines Lebens. Sie zeigen mir Gesinnungen, die sie vielleicht auch nicht zum Glück bes Lebens führen werben, aber sie sind der Ausbruck eines bessern Wesens, und ihre Liebe für das Rechte und Ehrenvolle ist immer der Grund eines innern Glücks, das boch nicht zerstört werden kann. Karl ist acht Stunden von mir, in Wiehe, doch benke ich, wird er einen Transport nach den Nieberlanden begleiten. Das ist mir das Traurige, daß das Schickfal des Soldaten immer ungewiß ist, wie ihr Aufenthalt. Für die Jugend ist es nicht unerfreulich, doch für das reifere Alter ist es nicht so erwünscht, und man verliert immer den Faden, den man gern an Die, die man liebt, anknüpft, und- sie gern zu suchen weiß. Uedrigens ist die äußere Lage für jeht nicht übel und besser als jeder andre Ansang.

Die Medlenburger find bier gang einheimisch. Diese Boche, bieg es, wurben fie nach Gotha auf einen Tag reifen. Die Pringeg Marie ift fo gut und liebenswürdig mit ihrem fleinen Bruber, bag man orbentlich ben Beift ber Mutter abnt. fleine Bring Albrecht ift fo lieblich, fo geiftreich, bag man ihn unbefchreiblich liebt. Go hat er fich bie Liebe feiner Großmutter recht zu erwerben gewußt, und er liebt fie fo, bag er fagt, er mochte fie faufen, bamit er fie mitnehmen tonne. ihren eignen Rinbern mar fie feineswegs fo lie= benb, auch mit ben biefigen nicht. Dies thut mir aber recht wohl. Ach, bas Rind erwedt eine fcmeraliche Sehnsucht oft in mir, bie-nie mehr fann ge= ftillt werben! Die Stimme, Die Buge ber Mutter find ibm eigen! -

Die Sonne ist so freundlich, daß ich hoffe, es ift Ihnen auch wohler. Suchen Sie den Styx

noch nicht, lieber Freund, wir wollen noch in Ihrem Barabiese 1) herumwandeln.

#### 77.

Beimar, ben 30. Marg 1816.

Es ift mir recht leib, daß Sie schon wieber im Bett liegen mußten, lieber, verehrter Freund. Auf ber Erbe herumwandeln kann man zwar auch nicht; benn Sonne, Mond und Sterne verlassen uns. Es ist doch höchst seltsam, wie wenig die Sonne scheint. Hat man keine Ursachen gefunden, die uns Aufschluß gäben? Wenn sich nur unser Planet nicht verdichtet zu einem sesten Körper, und wir müssen noch so langsam fortathmen und der schönen Einstüffe der himmelskörper beraubt in einem traumähnlichen Zustand in der Dämmerung leben!

Ich lebe so fort, eigentlich nur beunruhigt von ben äußern Erscheinungen, die meine Kräfte in Anspruch nehmen, die physischen nämlich; benu wenn ich ruhen kann und etwas lesen, ohne im= mer gestört zu werben, so erhole ich mich allmäslig wieder. Der ruhigen Abende gibt es aber so

<sup>1)</sup> Den Namen bes Paradiefes führt ber angenehme Spaziergang langs ber Saale, woran Knebel's Saus geslegen ift.

wenig; benn es gibt Besuche zu machen, Briefe zu schreiben, Theater, Berhältniffe zu begründen, Talente zu üben, Kinder zu bilden, kurz, es ist einem zuweilen das Gefühl lebendig, daß man zu viel übernommen oder ausstühren soll für die Neis gung, die man dazu hat.

Die medlenburger Familie suche ich auch oft auf, die kleinen lieben Kinder hier auch; denn die Prinzesichens wie ihre Erzieherinnen 1) sind mir recht lieb und gehören zu dem Guten, was ich noch recht innig ergreise. — Die Prinzes Warie ist recht gut und wohlwollend und erweckt rechte Neigung. Prinz Albrecht zieht immer meine ganze Ausmerksfamkeit auf sich.

Ich lese jest vom Abbe le Brabt "Le congrès de Vienne". Es ist beinah nöthig, viese Schrift zu lesen, weil man von vielen Berhältnissen, über welche man viel reben hörte, unterrichtet wird. Uebrigens hat man biese Dinge auch nicht eben von der erfreulichen Seite kennen lernen. Er sieht freilich immer wie ein Franzose die Welt und

+12500

<sup>1)</sup> Mademoifelle Martin und bie Bitwe bes Professors Batsch. Die beiben Prinzessinnen sind Marie Luise Alexandrine, geboren den 3. Februar 1808, und Marie Luise Katharine, geboren den 30. September 1811. Die erstere vermählte sich im Jahre 1827 an den Bringen Karl von Preußen, die andre, die jesige Prinzessin von Preußen, im Jahre 1829 an den Pringen Wilhelm.

weiß die scharsen Seiten Andrer leichter zum Inftrument der Berwunderung zu machen als die seizner Nation; denn gerecht kann kein Franzose gegen Andre sein, wenn er nicht mit sich zusrieden ist; aber er hat auch leider viel Wahrheiten zu sagen.

Heut wird Brinz Bernhard im Theater fein; er follte gestern schon kommen, doch habe ich über seine Ankunft noch nichts Bestimmtes erfahren. Er wird sich vermählen oder doch verloben jest mit der jüngsten Brinzes von Meiningen, die ein sehr gutes Geschöpf ist und ihn gewiß glücklich machen will, wenn es von ihr abhängt.

Frau von Stein leibet auch am Schnupfen und fühlt die grauen Tage. — Wir sind Alle wie in einem Traum und benken immer, wir müßten auch erwachen zu einem andern Zustand; ein so langer Schnupsen beherrscht uns Alle. Wann wird eine milde Sonne und Frühlingslüfte uns aus dem Traum wecken?

Heut werben wir "Achill" (von Bar) hören. Die Mademoiselle Brizzi hat gar viel Angenehmes und interessitt schon, wenn man sie sieht; ihre Stimme hat nicht viel Umfang. Am Mittwoch habe ich einen sehr schönen Abend gehabt. Ich war bei Meddinghs, wo uns Meher aus seiner Kunstgeschichte gelesen, die mir sehr bedeutend erscheint; benn sein Berstand sieht so hell und theilt auch diese Helle Andern mit, und man wird so

angenehm veranlaßt, feinem Ibeengang zu folgen, und bie Bebilbe ber Gotter und Beroen fteben fo bell in ber Seele. Ich wollte nur, Sie konnten einmal in Rudolftabt bie Abauffe ber Roloffentopfe feben, wo ber eine von Phibias ift 1). Dan bat lange über biefe Einbrude zu benten, und es ift recht belebend und ftarkenb. Wie viel liegt in ben Andenken ber alten Runftwerke! Welche Rrafte murben ba angewandt und ausgesprochen! Da fame einem unfre fluge Beit, Die Beisbeit, recht tobtenb entgegen! Und boch, bente ich, muffen die Epochen bes menichlichen Schaffens und Wirkens abwechseln, bamit alle Rraft zur Sprache kommt, bie bie Ratur bewahrt. Dag wir die Beiten nur abnen und empfinden fonnen, ift auch eine Bottergabe. Die Boefie wie bie bilbenbe Runft find uns ein Troft, ben wir nicht genug preifen, wenn wir ibn auch fühlen. Als ich in Dannecker's Atelier war in Stuttgart 2) und ihn unter ben prachtigen Abguffen ber Antiken fab, und felbft bie Rraft und Freude in fich fühlend, etwas zu erschaffen und in ber Runft fein Wefen zu vervielfältigen, ba em= pfand ich recht lebhaft, bag eigentlich bies bas mabre Leben ift, und wobei man Alles vergeffen fann und fich über Alles erheben. -

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Berfe", XXVII, 169 f., 331.

<sup>2) 1793</sup> ober im folgenben Jahre.

Ich hoffe, Ihre liebe Familie ift wohl. Meine mit mir lebende bildet fich recht für Mufik aus und Karolinchens Stimme macht mir manche frohe Stunde; fie foll Ihnen auch, hoffe ich, noch vorzfingen.

# 78.

Beimar, den 24. April 1816.

— Ich hatte so viel Geschäfte, so viel Störungen, und habe jest immer bas Schickfal, baß meine Besuche, die eben mit ihrer Zeit zu Rath halten muffen, die Frühstunden wählen. Da man auch in den andern Stunden oft versucht wird, spazieren zu gehen, so sindet man sich da auch am ersten zu hause. Ich schreibe am liebsten, wenn die Morgenssonne meinen Schreibtsch bescheint, und nach 8 Uhr Abends nicht gern, wo ich vielleicht noch Zeit fände.

Am Sonntag hatte ich die Freude, aber mit inniger Rührung vermischt, den Minister Plessen aus Mecklendurg am Hof zu sinden. Er hatte mir auch einen Brief von Boschen mitgebracht. So eine Innigkeit und Klarheit des Wesens und so viel Gemüth hat selten ein Mensch. Er liebte unsre Freundinnen und hatte recht das Wesen der Geliebten erkannt und empfunden. Mit der größten Ruhe von außen empfindet er so zart und ins

nig, bag es einem ein mabrer Gewinn bes Lebens ift, fich mit fold einem Gemuth befreundet gu Er ift geftern frub ein paar Stunben bei mir gewesen, und ich habe so viel über unfern verflärten Engel gebort; ale ich von ben anbern Medlenburgern in biefen feche Wochen nicht erfuhr. Er bat mir ergablt, baf er bie Mergte aus Berlin über alle Möglichkeiten bes Buftanbes noch befragt, und ber eine fagte, bag man ber Rrantheit batte vorbeugen fonnen, als man zuerft bie Magerfeit bemerfte. Dies war in bem erften Jahre, wo mir bie geliebte Benriette auch einmal ichrieb, bag fie Sorge truge über bas Aussehen ber Beliebten. Die spätern Bersuche und Reifen in ein anbres Land batten nur binhalten, nicht beilen tonnen. In ben letten Tagen bes Decembers hat er fie gulent gefeben; ba, fagte er mir, fei ber Ausbrud bes lieben Gefichts mild und verklärt gemefen. -

. Ich habe es ihm ans herz gelegt barüber zu wachen, baß Alles noch in ihrem Sinn fortginge, baß er wachen folle über die geliebten Kinder, wenn er fähe, daß etwas geschehen könne, was er nicht im Geist der Mutter zu sein glaube. Er interessitit sich sehr für Schubert und liebt seine Schriften 1). Es ist mir leid, daß er jest eben nach

<sup>1)</sup> Gotthilf Geinrich Schubert war als Lehrer ber Kinber bes Erbgroßherzogs von Rurnberg berufen worben,

Frankfurt geht und nicht in ben erften Beiten Schubert zur Seite fteht. 3m Berbfte benft er zum wenigsten auf einige Beit nach Mecklenburg zu kommen. Bis babin mogen bem guten Schubert bie Botter belfen! Sein Berr wird ihn am wenigsten faffen, fürchte ich. Wenn Schubert nur bie Klugheit bes Lebens bat, feinen Weg fortzugeben, ohne auf Andre zu bliden, und nicht hart zu urtheilen, fo fann er in ber Stille manches Bute ausstreuen, mas ihm Früchte bringt in bie Butunft. Seine jetige Schülerin 1) ift ein gutes, weiches Wefen, ohne Tiefe bes Beiftes, boch mit Befühl; fie ift nicht febr zur Thatigfeit bes Beiftes aufgelegt, burch ibr naturliches Wachsthum ohnebin, aber bie Gute ihres Bergens wird ben Willen ftarten. Pring Albrecht bat mein ganges Befen bewegt und ift mir lieb wie ein eignes Rind. Dhne Sorge bin ich nicht um ihn; wenn man ibm nicht überlegen ift und ibn burd Strenge behandeln möchte, fo fonnte er auch bogartig werben. Man muß feinen Beift beruhigen, nicht auf-3ch glaube, für biefe Art Naturen ift bas regen.

wo er Director bes Realinstituts war. Er hatte burch seine Schriften "Ahnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens" und "Ansichten von der Rachtseite der Nasturwissenschaften" die Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Bu Jena hatte er Medicin klubirt.

<sup>1)</sup> Pringeffin Marie.

Leben mit der Natur und die Beobachtung dersels ben das Seilsamste. Der Minister Bleffen hat ganz Recht, daß er mehr mit Kindern seines Alters sein möchte.

Dag bie fünftige Oberhofmeifterin bie Frau bon Bechtolebeim, eine geborne Frangofin, wirb, billige ich nicht; benn eben ba, wo ber Ginn ber Mutter nicht berrichen tann, und wo man vorausfieht, bag eine folche Natur nur auf bie Form, nicht auf ben Behalt fieht, und was ber gute Schubert von hohen Ansichten erwedt, burd bie Convenienz, die Facons einer Frangofin wieder eingeengt wirb, ba benkt man fich einen ewigen Contraft. Man batte nur eine rechtliche, anftanbige und verftändige Frau bes Landes erwählen follen, bie bas Andenken ber geliebten Fürftin beilig ge= balten und noch aus Ebrfurcht bafüt gebanbelt batte. Aber ber frangofische esprit wird in biefem Boben zu leicht wurzeln, und eine aufre Bilbung, aber feine innre hervorbringen. Es ift gefcheben, und wir wollen im Stillen zuseben! Aber bag bie Fürften immer nicht aufhören, bas frangofifche Wefen zu nahren, und barin ihr Beil fuchen, nachbem fie aus langer Erfahrung gefehen, zu mas Ende ber frembe Beift führt, zeugt von ihrer Rurg= fichtigfeit und Berblenbung. Unfre Pringeffin hatte gewiß biefe Wahl nicht getroffen. Frau von Stein hat viel Gutes burch bie E. von ihr gebort; aber

biefe Quelle ift meinem Gefühl nach nicht die reine; benn sie ist auch in der Unnatur alt geworden, wie Alles in Gotha lebt.

Wenn ich mir bebenke, wo ich sein und leben möchte, so sindet man nur die Gipfel der Berge noch wünschenswerth; denn gefallen thun mir die Menschen nicht. Ich selbst verlange nur für Augenblicke Freundlichkeit, Wohlwollen, Antheil und Verzstand, wenn ich unter der Welt leben soll. Wenn es auf die Foderungen eines erhöhtern Gefühls und Geistes ankommt, so soll man in Demuth bleiben und lieber nichts von Andern verlangen und die Schwingen des Geistes im Stillen versuchen. Es wird doch noch anziehende Kräfte in der Natur geben, die für uns da sind, ob wir gleich sie nicht ohne Mühe sinden; sinden wir sie, so ist das Glück besto größer.

Eine recht traurige Geschichte habe ich vernommen. Bor zwei Jahren war ber Professor Müller 1) aus Stuttgart hier, mit seiner Frau, zwei liebelichen Kindern, und die Künstlersamilie zog nach Dresben, wo der Mann, der Sohn des berühmten Kupserstechers, von der schönen Madonna des Rassael einen Kupserstich versertigte. Das Werk ist so gelungen, daß es für alle Zeiten ein Gewinn

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Wilhelm Muller. Er ftarb auf bem Sonnenstein am 3. Mai 1816.

Charlotte von Schiller.

für bie Runft ift. Er bat bafür 5000 Fl. erhalten und war im bochften Glud und Freube. Frau ift eine ber lieblichften Wefen, bas ich tenne, und bat eine himmlische Stimme. Sie ift Danneder's Bflegetochter und bat fich mit großer Dube, boch aus Liebe zu ihrem Mann aus Stuttgart entfernt. 3ch fab fie in Stuttgart icon und freute mich fo an ihr. Der Mann ift nun wahnsinnig und auf ben Sonnenstein bei Birna gebracht. ichnell kann eine gludlich begonnene Laufbahn enben! Die junge liebliche Frau schmerzt mich un= beschreiblich! Es fommt mir vor wie Correggio, ber an bem Transport ber vielen Rupfermunge geftorben, bie er fur fein Gemalbe erhielt. Anftrengung ift für unfre Generation auch nicht mehr, und ba bie Natur zu weich wird und zu wenig erträgt, fo ift es mir glaublich, bag ein fo fcneller Rachlag ber Rrafte folgen fann, ebe man es benft.

Frau von Stein, über beren Kräfte wir uns lange freuten, spürt auch oft Rachlaß jett, und ich sehe eine schöne Fähigkeit des Geistes nach der ans dern verdunkelt — mit großer Trauer. Sie hört auch oft schwer und ist so ermüdet oft, daß man ihr Bieles gar nicht mittheilen kann, was man möchte, um sie nicht aus ihrer Rube zu bringen.

Goethe ift ziemlich wohl. Sein Sohn und Ernft haben wieber Spuren eines Elefanten ge-

funden 1). Darüber ist große Freude, und Goethe, Meyer und Riemer sind auf die Stelle gewallschrtet und haben Nachsüchungen angestellt und auch versteinerte Anochen gefunden. Wir wollen hoffen, daß die Natur uns bald Blumen und Blüten und Nachtigallen gibt, damit wir sehen, daß der Boben nicht blos Bersteinerungen hegt und daß die animalische Erde ihr Recht auch behauptet.

— Ich komme vielleicht, ehe Sie es denken. — Nächstens erwarte ich auch meine Schwester, die in Meiningen war, wo sie nun den Berlobungsseierzlichkeiten mit beigewohnt hat. Ich hosse, Prinz Bernhard macht glücklich und wird es selbst. Es ist ein sehr liebenswürdiges Wesen, die Brinzessin Iba.

## 79.

Beimar, ben 11. Mai 1816.

— Zuerst muß ich Ihnen sagen, baß mir der Bessuch Ihres lieben Sohnes sehr angenehm war. Er hat so etwas Angenehmes und Festes in seinem Wessen, und das Soldatenleben hat das Gute boch, daß es die Menschen reiser macht und für Lebens

<sup>1)</sup> Bgl. "Briefwechfel zwifchen Goethe und Anebel", II, 188.

perhaltniffe ausbilbet. Der Bechfel ber Chefs, ber Bertehr mit verschiebenen Charafteren und eigent= lich bas Gefühl, bag man auf fich felbft fteben foll, wirkt bilbenb. Bei meinem Rarl febe ich biefelben Refultate; er wirb ruhiger, gefaßter, als ich je bachte, und babei verliert bie Tiefe feines Gemuthe nicht. Wenn bie Bilbung fo ausschlägt, bag bas Gemuth in Anregung gebracht werben fann, fo ift icon viel gewonnen im Leben. Das rubige, auf einen Buntt gerichtete Leben ber Aeltern trägt benn auch bei, bie Einbrude bleibend gu machen. 3ch bente mir, bag, ob ich als Mutter mol nicht fo auf Sohne wirken konnte als ein Bater, fo bat ihnen bas Gleichmäßige und bas Streben in meiner Exifteng, bas nicht nach außen gerichtet ift, vielleicht eine feftere Richtung gegeben. Die Töchter icheinen mir ichwer zu erziehen und zu behandeln, weil ich ba immer zu viel auf Das reflectiren muß, was ich gern beiseite gelegt wüßte, und ich muß oft ba wieber anfangen, mo ich gern vollenbet hatte.

Eigentlich bin ich recht ermattet vom Leben, zumal in biesen Tagen einer trauervollen Erinnerung 1)! Auch unsre geliebte Freundin Bose sieht ein geliebtes Andenken nach dem andern um sich herum verschwinden. Und der arme kleine Prinz

<sup>1)</sup> Schiller's Tobestag war ber 9. Mai.

Magnus hat nicht noch einen Mai erleben follen 1)! Es schmerzt mich für Die, die in der kleinen lieben Familie leben, doch die Kinder preise ich glücklich, die ohne die geliebte Mutter nicht leben sollen.

Ich bin recht begierig auf Boschens Brief nach Schubert's Ankunft. Ich hoffe und wünsche, daß ber Philosoph klüger ift, als diese Welt dort densten kann, und daß er am Ende herrscht, ehe sie sich's klar machen können. Wenn er eine schwache, kleinliche Seite ausbeckt, dann ift es mit ihm vorbei. Es ift wol gekommen, wie wir dachten; denn die Großherzogin findet diese Wahl nicht glücklich. Das fürchte ich, daß Schubert sich zu isolirt fühlt, doch eigentlich ist er es in Nürnberg wol auch gewesen. Es sind ungünstige Zeichen, unter denen er diese Lausbahn beginnt, da die Einzige, die Sinn für ihn haben konnte, verschwunden, sein Freund todt; doch da er den Muth hat, das Leben zu wagen, so wird er es auch ausführen.

Das kalte Wetter hat die Prinzessinnen abgehalten, nach Jena zu kommen. Ich habe verspreschen mussen, einen oder zwei Tage alsbann auch dort zu sein. Ich hosse, Sie können ausgehen, damit Sie der Martin ihre Bekanntschaft machen, die gar angenehm und liebenswürdig ist. Sie ist mir eine treue, liebe Freundin; sie hat sehr viel

<sup>1)</sup> Er war am 25, April geftorben.

Bildung und nimmt lebhaften Antheil an ber deutschen Literatur. Meyer wird auch hinkommen. Die Brosessorin Batsch ist mir auch eine sehr liebe Freundin; sie hat eine ausgezeichnete Bildung und hat für viel mehr Dinge ein Interesse, als man ahnt. Die Kinder habe ich auch sehr lieb, und dieser kleine Kreis ist meinem Gerzen sehr nahe und tröstlich.

3d habe recht auf bem Bergen, Sie zu fragen, ob Sie auch vernommen haben, bag bie Aftronomen behaupten , unfre Erbe marc weiter nach bem Rorben gerudt, und bag bie Sonne ihre Wirfung 36 boffe, wir find icon erftarrt, ebe bie gangliche Erftarrung bes Planeten vor fich gebt; benn im Buftant ber Ralte und Dunkelheit zu leben, mare mir bas traurigfte Ereignig. Licht, Luft und Sterne find meine beften Freunde noch, und nur wenn biese wirksam auf ber Erbe finb, ift mir's auch wohl. Sat man benn bestimmt finben fonnen, daß die Luft falter geworben? Bas uns in unferm Befühl andere bunft, rubrt wol von unfrer eignen Conftitution ber; benn ich bachte, man fanbe in ber Bflangenwelt, bag bie Begetation eber zugenommen und bie füdlichen und nördlichen Bemachse fich leichter auf ungleichartigem Boben anbauen. Da fann boch bie Luft nicht falter ge= worben fein.

Reulich habe ich eine Reise nach ben Luftfcblof=

fern ber Könige von Spanien und nach Tolebo gelesen. In Aranjuez ist so ein prächtiger Ulmenswald, und ber Manzanarez fließt auf grünen Wiessen, wo Bassionsblumen blüben. Das muß prächtig sein. Ich habe die Stelle im "Cib" immer so gern:

In ben ichonen Frühlingstagen, Wo bie Erbe neu fich fleibet,

wie ber König Alfons mit bem Robrigo am Ufer bes Fluffes wandelt und ihm Robrigo feine Liebe gesteht. Ich glaube, es muß ber Manzanarez sein nach ber Beschreibung. Daß ber spanische hof bes Jahrs vier mal seinen Aufenthalt verändert, habe ich auch ersahren. Da trägt er also seine Langeweile in alle die schönen Gärten herum. Solche Menschen thäten besser auf ihrem Platz zu bleiben, wenn sie, wie ich vorausseze, ihre Langeweile auch mit sich herumtragen.

#### 80.

(Beimar) ben 1. Juni 1816.

— Der Besuch in Jena bei Ihnen hat mir recht wohl gethan, und bas herz ift, wie die Augen, von ber schönen Gegend gestärkt, zu bem Fuße bes majestätischen Ettersbergs, wie ihn ein unglücklicher

Reisender einst nannte, zurudgefehrt. Da Alles relativ ist in der Welt, so möchte ich nicht die Ansicht dieses Menschen haben, der die Rajestät so leicht sinden kann, oder so wenig erhebende Gegenstände in seinem Leben erblickte, daß er diese Göhe für etwas Erhabnes im Gefühl auch rechnen konnte.

3d muniche recht, bag Alles fich fo gestalten mag, bag ich einige Wochen in Jena fein fann; benn es war mir ichon recht wohl biesen einen Tag. Es ift boch gleich ein andrer Anblick, bie Saalufer zu feben und bie in Jena zumal fo reich belaubten Ufer und Biefen. Auch bas alte Befühl einer von äußern Formen befreiten Eriften; ergreift mich ba, mit ber Erinnerung einer ichonen Bergangenheit. 3ch batte auch Goethe feben mögen 1), um ihn auch in biefem Gefühl wieber fennen zu lernen; benn fein eignes Wefen bier bat fich burch bie Bedingungen bes außern Berhaltniffes anders gestaltet. Es ift, ale habe ber Rang, ber Anftand bier leichter Eingang in fein freies poeti= iches Gefühl als in Jena. Batte ich ihn, felbft mit Schiller, immer nur bier gefeben, fo wurde er lange nicht so flar und hell vor mir stehen im Beift, als er's jest bleiben wird. 3ch habe rechte

<sup>1)</sup> Der bamals einige Beit in Jena fich aufgehalten hatte.

Sorge um ihn; benn seine Frau ist zwei mal in bieser Woche bebeutend krank gewesen, und man könnte Schlag befürchten. Bor vierzehn Tagen hatte sie auch so einen Krampfanfall, ben mir bet Sohn recht ängstlich beschrieb. Das physische Leiben kann seine freie, reiche Natur nicht ertragen, und besewegen wunschte ich ihn von solchen Anblicken fern.

Die gute Martin ift ganz gerührt über ihren Aufenthalt in Jena und freut sich Ihrer Bekanntschaft sehr. Sie ist mir sehr lieb und hat so viel Bildung, mehr als sonst ihre Landsmänninnen, und so viel Gefühl. Unstre Deutschheit, im guten Sinn des Wortes, würdigt sie, doch hat sie für viele Begriffe noch keine Anschauungen, und Mansches weiß sie noch nicht zu würdigen, was zu unstrer Lebensansicht nöthig ist und die Volge einer sortwirkenden Bildung ist.

Ich bin heut fehr angenehm erfreut worden durch ben zweiten Theil des Calderon, den mir Dr. Grieß zusandte. Es ist sehr freundlich von ihm, und ich nehme es gewiß mit dem wärmsten Antheil auf. Ich bin sehr begierig, den spanischen "Faust" zu lesen, von dem meine Schwester mir viel erzählte schon, die ihn im Original gelesen. So wie unser deutscher "Faust" wird wol in keisner Nation und ein solches Meteor erscheinen; denn es ist einzig, wie Goethe seinen Reichthum darin aussprach, die Gefühle einer Natur, die das Göchste

erfaffen will und, von ber fichtbaren Welt mit ihrer Tiefe in die unfichtbare schreitend, allen lebhaften Bunfchen und Bhantaften sich hingibt. Ich habe neulich einen ganzen Abend baraus vorgelesen, und es war mir, als in ber "Zueignung" steht, zu Muthe:

Mein Bufen fühlt fich jugenblich erschüttert Bom Bauberhauch, ber euren Bug umwittert.

Die nächfte Woche werben wol bie Boeffen ruben in ber Tiefe bes Bergens; benn Alles fpricht von Reftlichkeiten und Luftbarkeiten, wo boch feine Boefie berrichen fann, obgleich bie Situation poetifch ift; benn bie Beftimmung eines weiblichen Gemuthe, die ihm bas Schicksal zuweift, und bie Kolgen eines folden find wohl poetifch. Doch wie bie neue Bergogin Bernhard fich in eine ihr un= gleichartige Welt finden wird, bas ift bie Aufgabe. Es ift eine fo brave, einfache Familie, und fie ift fo forgfältig erzogen und hat viel Bilbung, boch viel mehr häuslich erzogen, als ihre neue Familie. Ach, alles Gute, was jest noch kommen fann, bat ben Schimmer und Glang verloren, ber uns auch von ber Offfee ber noch Freude brachte und feanend wirkte für Alle. 36 weiß noch, wie bie ge= liebte Fürftin ihre nunmehrige Schwägerin zuerft Sie erzählte es mir, baf bie auten Rinber im schönen Schloß Alles fo aufmerksam beschaut hätten und verwundert; es war ihre erfte Reise, sie gingen nach Genf. Meine Schwester liebt sie sehr und sagt, sie mare so ebel und gar nicht gemein; dieser Bug bezeichnet auch unfre Fürstin, die sich nie selbst verlor.

## 81.

Beimar, ben 8. Juni 1816.

Da ich meine Rrafte beut Abend nicht brauchen barf, ba ich ruben kann bis morgen - benn bie "Maria Stuart" 1) febe ich nicht — so will ich biefen Morgen anwenden, um ben Freunden zu Beiftig bin ich auch nicht fehr in An= idreiben. fpruch genommen worben, und ich hoffe, bag ich fo viel Sammlung behalte und fein Befuch mich ftort, bamit ich Ihnen etwas mehr fagen fann; benn bie Begebenbeiten brangen fich fo, bag man schnell die Augenblicke anwenden muß, bei dem äußern Toben und Larmen ber Stadt, ber Burger, bes Lanbfturms, ber ale 3bee viel größer ift, ale er fich in ber Wirklichkeit geftaltet hat und geftal= ten wirb - boch bies ift ja auch bas Loos ber Beit überhaupt, beiläufig bemerkt. Das garmen,

<sup>1)</sup> Sett Schiller's Tob fonnte fie feines feiner Stude feben.

ehe die Welt im Theater sich sammelte, ehe die Lichter gezündet wurden und wieder erlöschten, dies Alles hat mich aufgeregt. Und das dunkle Haus unsers Freundes Goethe 1) gab mir auch einen dunkeln Plat im Gemüth; denn ich dachte mir, dies Getöse könnte ihm schwerzlich sein. Er ist leiblich wieder und nur angegriffen, ließ er sagen. Die Frau dauert mich, denn sie hat unendlich gezlitten. Die Großherzogin erzählte mir, daß sie alle Minuten einen Anfall in dem letzten Tage gehabt! Die Details weiß ich noch nicht. Wenn sein Körper nur Kraft behält, so wird er dies überstehen. Der Sohn ist nicht krank geworden, sondern nur matt war er. Das Uebrige soll auch im Gleichen sein und seine Umgebungen besser.

Frau von Schardt hatte mir einen Brief von Graf Stolberg versprochen für Ihren Sohn, aber vor ber Sand ift er auch in Windebne bei Graf Christian; doch wollte sie mir auf jeden Fall et-was senden, das er früher oder später übergeben könnte.

Die Berzogin Iba ift viel beffer und lieber, als bie Falfenritter nur fingen konnen 2); fie hat einen

<sup>1)</sup> Deffen Gattin am 6. geftorben mar.

<sup>2)</sup> Der Großherzog hatte in biefem Jahre ben Faltensorben erneuert, mit bem außer Goethe mehre hohe Staatsbiener beehrt worben waren. Einer von biefen,

Ausbrud von Gute und Reinheit und Ginfachheit, ber einem wohlthut. Sie haben fich Beibe lieb, und in ihrem angeeigneten Boben werben fie gufammen gut fortfommen und nebeneinander leben. Diefer Boben, auf bem fie jest fteben, bat mitunter bie Farbe bes himmels, und bie Luft, bie und umweht, lodt feine Bluten eben hervor. Sie ift unter lauter berglichen Menfchen und Familien= glud aufgewachsen, und es war mir eine eigne rührende Empfindung, fie ihren neuen Berhaltniffen entgegengeben zu feben. Biele finben, fie batte Aehnlichfeit mit unfrer Berfcwundnen. Der Schnitt ber Stirne und bie Baltung erinnerten mich ben erften Tag mehr baran als geftern. Ach, mas uns ba fehlt, vermiffen wir, folange wir leben. Jeber neue Eindruck erinnert nur an biefen tiefen, fcmeralichen Berluft! --

Ich hoffe wol, ich sehe Sie nächstens, und bie Luft wird mild und blau. Da meine Mutter, wenn bie Fürstin verreift, einen Aufenthalt bei meiner Schwester macht bei Arnstadt aus ihrem Gut, so kann ich meiner Neigung folgen, und ba komme ich gewiß nach Zena.

ber treffliche Kanzler von Müller, hatte bie Bermählung befungen.

82.

Beimar, ben 7. August 1816.

3d fuche recht eine ruhige Stunde, um Ihnen nochmals ben iconften Dant zu fagen für alle Rreundschaft und Liebe, die Sie mir mit ben Ibrigen erzeigten, mabrent ich in Ihrer Rabe mar. Die freundliche Natur, bie Stille und bas Befühl von Freiheit und Unabhängigfeit haben mich or= bentlich geftärft und mir in meinem neuen Lebens= freise, ben ich bier begonnen, bas Gemuth erfrifcht. Auch bin ich frob, bag meine Phantafie ben Sinterarund fich bilben tann von Rube und Amanalofiafeit, und bag ich weiß, wo ich mich hinflüchten konnte, wenn bie Leerheit ber Belt mich ergreifen Man muß noch recht viel Soffnung für bie Belt haben, wenn man recht Antheil nehmen will, und noch Glauben an Wortidritte; fonft verliert man feine Bett wie feine Rube.

Sobald man dem schönen Saalthal den Rucken wendet, weht die Luft aus den höhern Segenden kalt, und die ersten Tage habe ich recht an der rauhen Luft gelitten; das schöne Grün meines Baumgartens mit dem kraterähnlichen Berg dahinter hat ordentlich ein Helmweh erweckt. Auch Emilie war so bewegt, daß sie sich gar nicht zu sinden vermochte. Ich hosse, der kleine Freund Bernhard hat ihrer auch mit Sehnsucht gedacht.

Ich bin noch nicht viel zum ruhigen Nachbenken gelangt, weil ich meine Mutter und Schwester immer aufsuche und Besuche geben mußte und Theesgesellschaften beiwohnen. Gestern haben wir in großem Brunk die Kronprinzessin der Niederlande erwarten mussen, dei Stunden! Sie kommt aber erst morgen, weil ihre Schwangerschaft ihr immer Krankheiten zuzieht. Ich habe mich meist mit den Ministern unterhalten und manches Interessante gehört.

Der Gerr von Rumohr, ein Kunstkenner und Sammler, war hier, als ich ankam, und wir sind mit ihm in Goethe's Wohnung gewesen, wo uns ber Rammerrath die Münzen seines Baters zeigte. Er kann recht gute Auskunft über Alles geben, und ich freue mich, daß er die Schäße seines Waters zu würdigen weiß. Goethe der Bater ist wohl und gemüthlich an seiner Schweselquelle 1) und wünscht nur bessere Witterung. Die Quelle soll gegen Gicht Wundercuren thun.

Wir mußten in biefen Tagen mit meiner Familie ein Buch schnell lesen, "Adolphe", einen Roman von Benjamin Constant. Es ist eine eigne schöne Sprache und viel Geist barin, doch ist die Schilderung der Charaktere, der Situationen nicht wohlthuend, und man sieht klar, wie Menschen ohne

<sup>1)</sup> Bu Tennftebt.

Gemuth bas Gemuth vergebens ausbrucken und ansprechen wollen. Die Liebe biefer Naturen ift nur eine Qual. Es mag wol fein, daß er fein Ber= baltniß zur Frau von Stael bat ausmalen wollen, aber bie Leibenschaft, bie biefe Menschen von fo heftiger Bemutheart fur Liebe halten, ift fein erbebenber Gegenstand. Die Belbin ftirbt auch aus verkannter Liebe, und bem Belben wirb, hoffe ich, bie Reue auch zum Grabe folgen. Gin fteter Rampf mit ben Berbaltniffen, mit ber Bflicht beißt bei ihnen bas Sobe ber Liebe; Entfagen aus reiner Singebung konnten fie nicht begreifen. Phantafie foweift umber ohne Awed, und wie bie falten, rauben Begenben Bolens, bie Berbft= unb Wintermorgen, die in die Ratastrophe einwirken und bagu geboren, bas Gemalbe gu vollenden, fo ift auch eigentlich bas gange Gefühl, bas barin berrichend ift.

Ich habe Ihnen immer banken wollen, theurer Freund, für die Mittheilung ber englischen Ballaben, von Bodmer übersett. Diese Boesie hat mir sehr wohlgethan; es ist wie eine kräftige Gestalt der Borwelt unter den neuern Erscheinungen, und man kann sich das Gemüth daran erfrischen und recht stärken. Diese Uebersetung, die den Geist rein wiedergibt, der im Ganzen herrscht, ist so interessant wie ein Original.

#### 83.

Beimar, ben 14. August 1816.

Ihr lieber Brief bat mir große Freude gemacht; benn ich hatte mich fo an unfre wechfelfeitigen Mittheilungen gewöhnt. Es war auch gang nach meinem Sinn, bas ftille Leben in Jena, und felbst die truben Tage wurden mir burch bas Befühl ber Unabhangigfeit leichter zu tragen. mehr man in die Tiefe bes Lebens blickt, je talter wird bas Berg, und wieder marmer, weil man man Das, was man für aut und icon balt, feftbalten möchte, ba man die leeren, hohlen Geftal= ten ber Gegenwart nicht mehr ber Muhe werth balt feffeln zu wollen. In Jena konnte ich gang in bem Bergangnen leben und wußte in Ihnen eine Ansbrache fur jebes Gefühl zu finben. ift eigentlich meine Lebensweise, Die ich von jeber gern führte, meinen Reigungen und Beschäftigun= gen in ben erften Stunben' bes Tages zu folgen und bes Abends mit Freunden entweder über bie Erscheinungen bes Lages zu sprechen ober neue Refultate zu finden, die für bas Folgende leitend mürben.

Ich habe es gemacht, wie die schweizer Deputation im "Tod Ludwig's XI." von Mercier. Alssie ihn aufsuchen und alle den Bomp und die Angst sehen, mit welcher er sich bewachen läßt, so Charlotte von Schiller.

rufen fie aus: "Ah! nos montagnes!" In ben Bimmern bes Schloffes, wol nicht von überfluffigen Bachen umgeben, aber von Berren und Da= men bes hofe, habe ich bie vorige Woche brei Tage verlebt in Erwartungen, zwei Abende und ben Freitag Mittag, wo die Kronpringessin von Solland 1) anfam. Sie gleicht von Beficht gar nicht unfrer Großfürftin, aber in Bang und Beftalt. Sie bauert mich fo; benn fie ift entweber ohnmächtig ober übel feit fleben Bochen; fo lange brauchten fie bis hieber, zwei Dochen bavon blieben fie in Berlin. Sie af Mittage nicht mit, nur ber Rronpring, ber ein heitres, angenehmes Beficht bat und febr bubichen Anftand, und febr . einfach babei. Man fleht ihm bie breußische Bilbung an; er fpricht auch fehr gut beutsch. er burch alle biefe Jahre hindurch, als er mich fab, gleich feiner Befanntichaft mit Rarl gebachte, hat mich gefreut, ben er vor zwölf Jahren in Berlin fah2). Er hat fich auch fo brav gehalten in ben Rieberlanden, bag er viele Bunben bat; ein Arm fieht etwas ichwächer aus als ber anbre. Er

<sup>1)</sup> Die Groffürstin Anna Baulowna, geboren am 19. Januar 1795. Die Bermahlung war zu Betereburg am 21. Kebruar biefes Jahres erfolgt.

<sup>2)</sup> Er war auf ber Militaratabemie zu Berlin ergos gen morben.

heißt Wilhelm; möge er seinem Borsahren Wilshelm von Oranien in Gesinnungen ähnlich werben! Die Hosbamen, die in Berlin die Großsürstin absholten, sind Rieberländerinnen und sehr artig, angenehm und verständig. Uebrigens will ich froh sein, wenn diese Karavane in ihrem Reich anlangt; benn sie können noch sieben Wochen reissen. Freitag Abend reisten sie von hier ab, und Montag Mittag hat sie unstre Großherzogin in Gotha noch getrossen. Die Großherzogin hat sie in Eisenach empfangen wollen und hat also seit diesen Tagen auch nur warten müssen. Freitag kehrt der Hos zurück.

Den Freitag Abend hatte ich die Freude, die Prinzessin von Preußen zu sehen, die homburger nämlich. Sie kam den Abend spät an und wollte mich besuchen. Ich ging zu ihr und bin unter Blig und Regen mit ihr über den Fürstenplatz gegangen, weil sie die Gräsin hendel besuchen wollte, die hier war der Großfürstin Anna wegen. Es ist ein so edles, liebenswürdiges Wesen, diese Prinzessin. Sie liebte unsre Freundin in Mecklenburg innig und hätte sie mögen als Schwester lieben; denn der Erbprinz von homburg machte sich ehmals hoffnung auf ihre hand. Die Welt, in welcher sie leben mußte und in welcher sie uns

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 221.

entrissen wurde, hat sie wol früher von uns geführt, als wenn sie in dem heitern südlichen Deutschland murde gelebt haben. Rur ihre Kinder schmerzen mich; denn was sie sonst dort verließ, kann ihren Berlust nicht so empfinden. Boschen rechne ich eigentlich für uns nicht mehr und zähle sie schon zu einer andern Welt. Wir können ihr das Leben nicht mehr ausschmucken!

Ich sende Ihnen hier die "Reine de Navarre" 1) mit herzlichem Dank wieder. Sie hat meine Mutter und Schwester wie mich erfreut. Es ift so ein Leben darin, daß man glaubt die Gestalten zu erblicken und die Begebenheiten zu theilen. Ich sende Ihnen "Roberick Nandom" (von Smollet) zurück. In Iena wird er vielleicht mehr gesucht, wenn Sie ihn nicht zu behalten wünschen. Die übrigen Bücher habe ich selbst behalten; denn es sind Sachen darunter, die ich längst wünschte, und die Komödien, die ich noch nicht kannte, freuten mich sehr. — Wenn Ihnen unter Bücherauctionen die "Nouvelle Héloise" von Rousseau einzeln vortommt, so kaufen Sie sie nier; ich möchte sie gern besitzen.

<sup>4)</sup> Eine Darftellung des Lebens der Mutter Beinrich's IV., Margaretha von Navarra.

## 84.

Beimar, ben 23. August 1816.

3ch schreibe Ihnen beute, ba ich morgen mit meiner Schwester einen Theil ber Beit, ben ich jum Schreiben verwende, in ber Bibliothel fein werbe. 3ch hoffe, die Erbe ift nicht so für die Ralte empfindlich wie ich, und bie einzelnen Son= nenftrablen bringen mehr Wirfung bervor als fonft, bamit noch reifen fann, mas zu unfrer Er= haltung nöthig ift. Für ben Lurus will uns bie Natur bewahren biefes Jahr, und nur um zu leben, nicht zu genießen, reicht fle uns ihre Baben. Meine iconen jengischen Berge bente ich mir in ben grauen Wolfen, boch hoffe ich, bag Ihre reiche Phantafie fich belle Bilber auffindet, und bag ber Blang von innen heraus bas Leben Ihnen erhei= tert. Ich bin auch in mich felbft zurudgezogen, fo= viel ich vermag. Meine Tochter haben ihre Stunben wieber begonnen, und Emilie unter Anderm eine Tangftunde, bie fie febr beschäftigt. zeichnet boch trop Meyer's Abmefenheit unter Berrn Lieber's Aufficht und hat auch gestern wieder bei Cbermein gefungen.

Ich habe einen geiftigen Unterricht, ber mir fehr wohl thut, ich lese bie "Nachtseite ber Natur" von Schubert, und mochte immer lefen.. Welcher Reichthum ift in bem einzigen Gemuth! Wenn auch Sie und bie grundlichern Raturforicher bie Abnungen nicht gelten laffen 1), bie ein geniali= fches Gemuth ergriffen, fo ift boch bie Ratur fo unendlich und reich, daß man fie bei allem aufgebotnen Berftand nicht austennen fann, und alfo bie Ahnungen boch auf eine ober bie anbre Art Resultate werben, bie boch zu einem 3med, wo nicht bem porgefesten Enbe führen. Auch bie Ericheinungen ber Natur, bie Schubert fich beutet, find fo fcon und ansprechend und ergreifen mit einer Baubergewalt bas Gemuth. 3ch hatte biefes Buch in Beng lefen follen, bamit ich mit Ihnen barüber batte iprechen fonnen und mich belehren. Gebeimerath von Boigt hat mir manche mineralogische Zweifel und Rathsel gelöft, ba ich ibn in einer ftillen Abenbftunde ohne Abhaltungen fand.

Unfre Medlenburger find in Dobberan; baraus erkläre ich mir Boschens langes Schweigen, boch sehne ich mich herzlich nach ihrer Sanbschrift. Ich glaube es wohl, daß Schubert es bort nicht aushält; benn eben seine Natur fobert eine Mit=

<sup>1) 3</sup>m September 1810 ichrieb Knebel an feine Schwefter: "Schubert's «Ansichten ber Natur». Mansches Gute barin, boch ungegohrner Wein, wie die meissten beutschen neuern Schriften biefer Art. Wenn ber Wein alter wirb, wirb er meift fauer."

theilung und Berührung des Geistes, die er in dem Lande und unter dieser Art Menschen wol nicht findet. Unfre Iphigenie, die dorthin verschlagen war, fühlte dies oft, ohne es sich flar machen zu wollen, und ihr Geist suchte alle seine Mittel, um den innern Reichthum noch auszubreizten. Das kann auch ein weibliches Gemüth leichter, das immer nur im Stillen vorwärts strebt, aber das männliche Gemüth will immer auch lieber die Frucht seiner Anstrengungen sehen und ernten und wird erweckt zu weiterm Forschen durch Mittheilungen. Wenn er nur in Jena sein könnte!

Mich bunkt, es ist ein Stillstand in Allem, was fortrücken soll, wie in der Natur um uns her. Die Errichtung des Appellationsgerichts ist anch verschoben, heißt es (boch sagen Sie es nicht), weil die andern Höse, die so immer Alles hindern, nicht einig darüber sind. Daß Ziegesar deswegen diesen Winter noch hier bleibt, ist mir lieb; denn ich denke immer, es könnte sich hier eine Stelle sinden, die ihm lieb wäre und ihn bei uns sethlichtete. Er ist ein so guter Mensch. — Die Rechtlichkeit und Wohlwollen sind so gute Eigensschaften, daß man sie nicht gern missen mag.

Wir hatten balb einen Berluft erlitten, ber uns recht empfindlich gewesen mare. Die Scharbt war tobtlich frant, boch ift fie jest, hoffe ich, außer Gefahr, obgleich ber Schwindel noch nicht gehoben

ı

ift. Sie selhst ist so geistreich und für alles Söhere empfänglich, daß man immer einen Troft fand und boch immer Theilnahme für Poesse und Kunst sins bet bei ihr. Solche Naturen werden in unserm Kreis immer seltner!

Borige Boche babe ich einen Tag eine ber beften Freundinnen ber nunmehrigen Grafin Ebling gefeben, eine Dame aus Betersburg, bie verfpro=" den bat, wenn fie von Paris fommt, wieber bei uns zu bleiben. So gebilbet, geiftreich und ge= fühlvoll habe ich noch feine Ruffin gefeben, babei für bas Große ber menfdlichen Angelegenheiten höchft theilnehmend und wohlwollend, dabei einen Reichthum ber Sprache, ber unbeschreiblich ift. Die frangofifche Sprache, welcher ihr eignes Bemuth ben Ausbruck gab, ift mir noch nie fo reich er= Die Dame beißt 3wetfchin, ihre Schmefter, bie fie auflucht, ift bie Bringeffin Bargarin, ihr Mann ift Gouverneur von Betersburg. hat an allen Seiten bes ruffischen Reichs Guter, und hat ein Bild ber Nation entworfen im Ge= fprach von ber Empfanglichfeit und Naturreichthum ber Fähigkeiten, bas recht erfreulich ift. bie Gräfin Ebling bei näherm Umgang auch fo viele icone Seiten entwickelt wie ihre Freundin, fo ift fie und ein mabrer Geminn. Bas ich fo gern finbe, ift bie Gutmuthigkeit und bas Befühl, etwas Gutes leiften zu wollen.

Frau von Stein ift abwechselnd wohl und leis bend; dies sind wol Volgen der Witterung. Sie lebt in ihrem Zimmer, erhält Besuche und lieft und ift recht in der schönen Stimmung, ihren Geift mitzutheilen. —

## 85.

Beimar , ben 28. Auguft 1816.

Heute an Goethe's Geburtstag wollen wir ihm aus der Ferne unfre stillen Wünsche senden. Ich hosse, die Sonne leuchtet ihm freundlich heut, und so möchte ihm der Gedanke der sernen Freunde auch wohlthätig sein. Er ist nicht so mittheilend wie Sie, lieber Freund, und wo man bei Ihnen das Wohlwollen gern ausspricht, weil man ein wiederkehrendes Gefühle empfängt, so mag man bei ihm nur still die Gefühle bewahren. Es ist nicht Allen Gleiches von den Göttern verliehen, und wir sollen die vielsachen Gaben nehmen, wie sie ersscheinen.

Ich soll Ihnen bas Gebicht von Schubert, welches er in Boschens Zimmer neben eine Lilie legte, als er fie nicht fand, zusenden. Karoline hat es für Sie abgeschrieben.

Ich hoffe, Sie besuchen unfre Großherzogin in Dornburg, wenn ber himmel so bleibt. — Frau

von Stein grüßt (ich war mit ihr spazieren) und sendet Ihnen dieses Oracle-Blatt 1).

### 86.

Beimar, ben 11. Geptember 1816.

Ich habe lange nichts von mir hören laffen, lieber Freund, weil die Tage, wo ich Ihnen schreisben kann, immer Abhaltungen kamen. Wenig will ich nicht gern schreiben. Ich hoffe, Sie sind wohl. Ernst sagte mir, von Kärber? gehört zu haben, daß Sie im Bett gewesen. Ich benke doch, es soll nicht von Bedeutung sein, sondern nur eine weise Borsicht.

Am Sonntag Abend ift Frau von Kalb hier angelangt, nachdem sie mich und die Stickling in nicht geringe Verlegenheit setzte; denn wir sollten ihr ein Zimmer verschaffen. Es ist hier eine schwere Ausgabe, und zumal da man ihr nicht gern unnöthige Ausgaben machen mag. Sie ist geistig lebhaft, doch körperlich nicht stark, und ihr Verstand zu einer Ruhe und Reise gelangt, die einem immer bedeutend erscheint, zumal wenn sie über

<sup>1) &</sup>quot;L'oracle" hieß eine in Bruffel erscheinenbe politifche Beitung.

<sup>2)</sup> Cuftos ber Schlogbibliothet ju Jena.

Beltanfichten fpricht und ihre Refultate mittheilt. Ueber fich und ihre Berhaltniffe fcheint fie fich auch noch zu täufchen, und will immer thätig fein. Das ift hubich in ihr, und baraus entspringt auch viel Intereffantes, boch ob es fruchtet, ift bie Frage. Sie will vierzehn Tage bier bleiben. ich fo lange bier bin, zweifle ich. Wenn ber Berbft fo fortfährt als in biefen Tagen, fo gebe ich noch auf vierzehn Tage nach Rubolftabt. ift recht eigen, bag bie marme Luft fo angreifend ift und nur Unruhe erwedt, bie man fich fonft nicht zu beuten vermag, man hat immer Angft. Die großen Feuerfaulen bes Befuve, bie Erberfcutterungen in Schottland haben wol unfre Temperatur auch in Bewegung gefest. Wir fühlen uns mit bem großen AU in einer Berbindung, bie wir gern auf eine anbre Beise empfänden. Aber wir muffen nur ftill fein und uns troften, baß wir noch auf bem Erbrücken fo leiblich fortfommen, und wenn fie fich felbft fortbewegt, wir unvermerkt auch weiter fommen.

Die Reisenben vom Rhein kommen nun wieser und erzählen wie von einem Barabiese, und jeder will glauben machen, er sei recht selig geswesen. Es geht mir mit diesem Lob eigen; benn ich möchte nicht jeder Individualität Ansicht haben, und was allgemein bewundert wird, wird oft nicht verstanden, ist zu fürchten.

Den 1. dieses ist die Großsurftin abgereist von Betersburg und wird gegen Ende des Monats wol hier sein. Graf Edling wird sich wol auch zu dieser Zeit einstellen; er soll sehr glücklich sein, die Familie der Frau 1) ihn sehr lieb haben. Goethe wird in dieser Woche auch erwartet. Meyer erzählt von dem behaglichen Leben in Tennstedt, woran ich zweiselte, und doch zeigt Goethe's Verzweilen dort, daß er sich nicht übel besindet.

Ich benke mir die Berge von Jena recht oft; sie sind mir wie alte Freunde wieder nahe gekommen. Es ift ein eigner Zauber in den Steinmassen. Hätte ich nur Schubert's "Ansichten der Nachtseite der Naturwissenschaften" in Zena lesen können! Da hätte ich recht viel lernen können durch die daraus entstehenden Unterhaltungen und das Anschauen der Bergarten.

Sagen Sie mir boch, ob Sie Professor Köthe 2) gesehen? Sein Zustand ängstigt mich recht. Dies ses Blutspeien ift nicht immer gefährlich, aber es

<sup>1)</sup> Er heirathete ein Fraulein Stourdza, Chrenfraulein ber Kaiserin. Die Berlobung hatte zu Naumburg ftattgefunden.

<sup>2)</sup> Fr. A. Köthe, Professor ber Theologie, Diakonus und Garnisonsprediger zu Jena, Berfasser ber Schrift "Ansichten ber Gegenwart und Aussicht in die Bufunft" (Amsterdam 1809), und Gerausgeber mehrer gesichichtlichen Zeitschriften. Er ftarb erft im Jahre 1850.

schwächt boch. Er ift mir fehr lieb., und man gewinnt ein großes Bertrauen auf feine reinen Unfichten und Gefinnungen, wenn man ihn näher fieht. Wenn bas Schickfal biefes Berhältniß flörte, so ware es recht traurig! —

Run leben Sie wohl. Alles Gute fei mit Ihnen! Grupen Sie die Ihrigen! Bernhard's fluges, freundliches Gesichten vermisse ich oft. Sie haben auch unsern Sand gesehen, der mir sehr lieb ift. Er und Meyer sind die einzigen recht tröstlichen Erscheinungen in der Gesellschaft und immer für Ideen empfänglich. —

# 87.

Beimar, ben 25. September 1816.

Ich benke mit einer Art Sorge an Ihren Huften, lieber Freund, und wünsche noch recht milbe Luft, um die Bruft, ehe die rauhen Stürme kommen, noch zu entledigen und zu ftärken.

Gestern haben wir einen recht freundlichen Abend gehabt bei Goethe, der meine Schwester, Frau von Ralb und mich und meine zwei großen Kinder zu einem Thee eingeladen. Unser Weber war natürzlich auch dabei, und Frau von Stein sollte dabei sein, aber sie wird leider die Abende so mube und fürchtet das Blenden des Lichts, auch

glaubt fie fcwer zu boren; bas ift recht traurig. Goethe war beiter und mittheilend und zeigte uns Rupferftiche aus "Fauft", Die ein Maler Corne= lius aus Rom gefenbet. Die Scene, mo Balentin erftochen auf ber Strafe gefunden wird und Rauft mit Mephiftopbeles entfliebt, Gretchen mit einem tiefen Schmer, jurudfinkt in ber Frau Marthe Arm, einzelne Gruppen auf ber Strafe entsteben und neugierig obne Theilnahme fteben bleiben, bies Alles ift mit ber alterthumlichen na= tionellen Umgebung ausgebrudt. Dir ift ber Ausruf babei im Innern erichallt, wie Balentin fich nicht Bruber nennen will und ausruft: "Deiner Mutter Sobn!" Schoneres und Angemeffeneres biefer Situation, bie bas gange Schicffal ber unglud= liden Schwefter ausbrudt, fonnte nichts gefagt mer-3ch bin fo mit "Fauft" verwebt, bag ich alle Stellen erfenne und auch auf jebe Lebens= fituation anbre paffenbe Spruche baraus anwenbe. bag mir bie leifefte Anregung gleich bas Bange nabe bringt. 3ch glaube, fo lebten bie Griechen in ber "Ilias", und so genießt man auch bie Poefie, wenn fie fich ins Leben verflicht.

Diese Woche kommt unfre Großfürstin wieber. Wie viele Erinnerungen erwedt biese Ankunft! Ach, und man darf nicht aussprechen, was man, erfahren, ba ber arme Bruder es sich eigens ausgebeten. Es thut mir wohl, daß er so viele Liebe

fühlt für die theure Schwester, doch ift es meine Art zu empfinden nicht; denn ich spreche gern von den Verschwundnen. Die Hoheit wird, wenn sie hier wieder ihren Lebenskreis beginnt, auch empfinden, was sie hier vermiste schon bei der Abereise, und nun! Für diese beiden Cheleute ist dieser Verluft unersesslich und ein Unglück im wahren Sinne des Wortes. Wer vermist aber diesen Engel nicht, dessen Herz ihr nah war und fähig, ihre schone Seele zu empfinden.

Graf Ebling ift angekommen mit feiner Frau, bie mir febr lieb ift, bie ich liebe, als hatte ich fie langft geliebt. Gie bat einen Berftand, eine erhöhtere Art zu empfinden und zu erkennen, ber fie einem gleich nabe bringt, babei eine Bute, einen Ausbrud bes Wohlwollens, ber fie febr anziehend macht. Er wird gewiß immer mehr auch die guten Seiten feines Bemuthe zeigen lernen in folder Umgebung. Sie will gern allein fein und nur fleine Gefellschaft um fich haben; bies freut mich; ich werbe Alles thun, was ich kann, ihr etwas Angenehmes und Liebevolles zu erzeigen. Sie fühlt fich anfange freilich allein, ba fie immer entweber am hof ober in ihrer Familie lebt, ber Mann muß feinen Geschäften leben; alfo hat fie, ebe fie ben Lebensgang recht zu finden weiß, wol Momente ber Sehnsucht, ba zumal ber Kamilienfreis, ber fie umgab, vorzüglich ift. Sie liebt

keinen geselligen Zwang, und kommt aus ber grospen Hauptstadt und vom Hof bes Kaisers viel freier zu uns, als wir in den engen Werhältnissen es gewohnt sind. Sie sagte mir neulich, daß sie alle diese Rücksichten auf Gesellschaft, das lange Leben in ihr, das Stehen u. s. w. nicht kannte, da, wenn sie nicht an den großen Hoffesten sich hätte zeigen müssen, sie in dem Cirkel der Kaisersfamilie am allersreisten gelebt habe und ohne Zwang. Das fühle ich wohl. Sie sagte, erst seit Wien habe sie die Hoffe kennen lernen, nämlich den Zwang der Höfe. Ich muß wol Recht geben, daß man sich unnöttige Lasten auslegt im Leben, aber es ist ein Nisverstand, der wol aus einem höhern Begriff entsprungen.

Oken's Geschichte ist mir sehr traurig', weil er auf lange Zeit ber guten Sache schaben kann, ba er bie Preffreiheit so entwürdiget zu Schimpsworten; bas Blatt mit ben Eselsköpfen hat mich in meiner Musson von Freiheit garstig gestört 1).

<sup>1)</sup> Den hatte in ben Probeblattern seiner Zeitschrift "Isis" unter Anderm bie rostocker Professoren hart getroffen, bie sich als Feinbe ber Naturphilosophie seiner Berusung widerset, und er hatte sie durch beigefügte Eselstöpfe bezeichnet. Auch die mecklendurger Regierung war seinem Spotte nicht entgangen, weil sie zur Ersparung der Reisebosten die Anstellung eines im Lande Ansfässigen vorgeschlagen. Bgl. H. Dünger "Zu Goethe's Zubelseier. Studien zu Goethe's Werken", S. 375 fg.

Anfange hat mich (unter une gesprochen) bie Befchichte febr betrübt, folange ich nur Gichftabt's Cabalen fab und feinen Sous nicht ertragen fonnte, ben man ihm immer angebeiben läßt unverbienterweise 1). Da aber Ofen fich felbft folde Blogen gibt, fo fann man leider auch ber Freibeit nicht weiter genießen, und bies tobtet auf viele Beiten ben Reim bes Beffern. Dabei thut mir Den in feinen Familienverhaltniffen leib; benn wenn Medlenburg Genugthuung verlangt, fo konnte er alle Insultationen erfahren, und er konnte mit Ehren nicht bleiben, wo er ift. Wenn er einmal einer Rothwendigfeit weichen muß, fo fonnte er es noch mit Anftand, wenn er fcmiege, ebe bie Strenge anbre Magregeln fobern mochte. ift immer bas Opfer und mit ihm Die, bie an ben Ibeen bes Beffermerbens in ber Belt fich halten möchten. Es ift ber Gang ber großen wie ber fleinen Weltbegebenheiten, bie Individuen find für die Ibeen noch nicht gebilbet, und bas Ungeschickte behalt die Oberhand. 3ch fonnte wieber eine Stelle aus bem "Fauft" citiren.

Sie waren febr artig, wenn Sie mir Riemer's

Charlotte von Schiller.

<sup>1)</sup> Profesior Eichstäbt zu Jena war ber Rebacteur ber von Weimar aus begünstigten bortigen "Literaturzeitung".

Borrebe 1) zu lesen schickten; benn hier gibt man mir Alles zu spät. — Ich habe mich neulich recht über Niethammer's gefreut; sie sind Beibe so gut und verständig, und ber Gang ber Ibeen, die er noch mit Schiller wechselte, ift sich treu geblieben. Er hatte immer ben guten Willen und eine Klarsheit der Ansichten für seine Studien.

Denken Sie, daß Frau von Kalb brei Monate hier bleiben will! Es bekümmert mich, da ich die äußern Bedingungen ihres Lebens nicht einsehe. Ohne Gelb, unbehülflich durch ihren Zustand, ist sie ganz abhängig von fremder Theilnahme und Hülfe. Sie ist weniger lebhaft, aber immer die alte sonst und einer Selbstäuschung fähig, die unbegreislich ist.

### 88.

Beimar, ben 5. October 1816.

Nur ein Wort heut, lieber Freund, um Ihnen woll etwas oft Gesagtes zu wiederholen. Doch ba es immer aus bem herzen fommt, so hören Sie es doch gern. Nur daß ich Ihnen herzlich danke, sage ich, und Sie freundlich grüße. Ich bin um

<sup>1)</sup> Bu feinem "Griechifchebeutschen handwörterbuch". Bgl. Knebel's Brief an Goethe Rr. 492.

halb 10 Uhr zur Großherzogin mit Frau von Stein, Frau von Kalb eingelaben und kann nicht fo viel fagen, als ich gern mochte.

Diese Woche begann mit einem Frühstück in Belvebere und endete in den Zimmern der Großscherzogin. Auch Donnerstag (den 3.) war ich am Hof. So ist es ein ewiger Kreis, den man zu ziehen scheint, und nur dann und wann führt die Bahn seitwärts. Es ist das Schönste dabei, daß man die Hoheiten gern sieht und sie gern unter andern Bedingungen des Lebens auch suchen würde, daß sie so anziehend und liebenswürdig sind. Wenn ich die kleinen Prinzessinnen sehe, so denke ich oft, daß ich nun schon drei Generationen dieser Famislie mit Antheil und Liebe nahe bin.

Eben erhalte ich Ihren lieben Brief und freue mich, daß er doch feine Alage über Ihren Suften enthält, den ich gern wegwünschen möchte, ehe die Winterluft naht. Ich sende Ihnen Riemer's Borrede wieder, die sehr viel Schönes und Verständiges ausspricht und über den Zustand des Wissens und die Aufnahme desselben viel Wichtiges enthält. Einen Wunsch hätte ich dabei (unter und gesagt), daß er nicht das individuelle Bedürsniß mit hineingemischt hätte, sondern als rein wissenschaftlich Alles behandelt hätte. Es ist vielleicht aus Abssicht geschehen, aber aus einem erhöhtern Standpunkt wird die Wissenschaft immer edler erscheinen, und desse

wegen hat auch die Göttin ber Weisheit ben ftol= zen Schritt.

Ich banke für bie schönen Worte über bie "Ris". Ich kann mich seit ben Eselsköpfen auch recht über solche Erscheinungen ereifern. Alles grüft und freut sich Ihres Andenkens. Morgen über acht Tage gehe ich auf vierzehn Tage nach Rubolstadt. — Boschen hat mir auch einen lieben Brief geschrieben. Frau von Kalb wird, fürchte ich für sie, länger bleiben, als wir dachten. Sie dankt sehr für Ihren lieblichen Brief 1).

### 89.

Beimar, ben 9. October 1816.

Ich sende Ihnen, verehrter Freund, ben Dasmenkalender<sup>2</sup>) auf zwei Tage, weil Sie ihn da gewiß gelesen haben und ich ihn gern nach Rusdolftadt nähme, um bort die Gesellschaft, zu welscher diese Neuigkeiten immer spät kommen, zu unterhalten. —

<sup>1)</sup> Seit biefem Briefe erscheint fast ohne Ausnahme bas von in ber Namensunterschrift.

<sup>2)</sup> Das "Taschenbuch für Damen" auf bas Jahr 1817, das unter Anderm einen Theil von Goethe's "Bestöstlichem Divan" und den Ansang der "Neuen Meslufine" enthielt.

3d wollte Sie aufmerkfam machen auf ein Bert von einem gewiffen Bopp über bie Sansfritibrache 1), wo Stellen aus bem Ramajan und aus ben Bebas überfest find, bie munberfcon, groß und herrlich find. Es ift, als ob bie Indier bie mabre Beisbeit batten, und bas All fich in ben iconften beseelten Bilbern zu benten ift bas Erbabenfte, und unfre Ibeen und Untersuchungen über bas Befen ber Dinge fommen einem gang troden und unbelebt vor. Es ift eine Ginleitung von Windischmann an ber Spige bes Werts, bie vortrefflich ift und bie ein geiftreich hobes Gemuth burch bie Unfichten und Orbnen ber Ibeen noch reicher erscheinen läßt. 3ch taufe mir bas Buch felbft, und hatte Niemand ber Belehrten in Jena biefes reiche Werk, fo follen Sie es alsbann von mir haben. Es fcheint, als mare mit bem Einfluß ber ägpptischen Gotter, bie mit Disgeftal= ten die Phantafie erfullen, ber reine Beift verfdwunden. 3mar find bie agybtifden Götter auch hoben Uriprunge, und nur bie unreine Bemuthe: art ber Menichen erschafft biefe verworrenen Bilber.

Das Gebicht über bie "Ifis" ift recht artig und milb. Diese Misklänge verhallen mit ber

<sup>1)</sup> Franz Bopp "Ueber bas Conjugationsspftem ber Sanskritsprache", Frankfurt a. M., 1816. Bgl. ben "Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel", I, 194.

Zeit, aber es ist boch nicht gleichgültig, ob sie ba waren ober nicht, weil ber Eindruck boch bleibend fortwirkt, das Bose gerade langer als das Gute. "I est dans la nature humaine", sagt Rousseu, "d'oublier le bien plus vite que le mal."

Wir haben geftern fcone Dufit bei Graf Coling gebort. Der berühmte Clarinettift Bermftabt ließ fich boren, und bie biefigen Sanger Stromever und Moltte haben munbericon gefungen. Es mar ein mahrer Genug, babet die liebensmurbige Birthin, ber gutmuthige, bofliche Wirth und eine angenehme frembe Familie, Graf D'Donell aus Wien. Seine Frau ift eine Enfelin bes Fürften Ligne 1). Ihn fab ich vor brei Jahren im October, wo er aus bem Rriegsgetummel zu mir fich fant, mit bem innigften Antheil und Liebe für Schiller. Goethe fagt auch von ihm, bag er feinen liebenswürdigern Menfchen fenne; und bas ift mabr! es ift, als fanbe man feinen nachften Bermanbten wieber. Dabei bat er viel Welt und Menschen gesehen und spricht febr gut, und babei ift er kindlich und berglich. Unfre Sobeiten waren auch freundlich und liebreich.

Der Großherzog beförbert ber Kalb ihre Buniche auf eine reelle Art, und fie wird nach homburg reisen. Ich bin froh barüber; benn wir

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Werfe", VI; 86, fg., 440.

können ihr nicht helfen und leiben mit ihr. Da es nicht blos aus ihrem Schidfal, fonbern aus ibren Anfichten entfteht, bag fie fich Dieberbaltniffe schafft, so tann man auch nicht immer mit= fühlen und wird verftimmt und ermudet. De8= wegen haben wir eine Art Rube, wenn fie fich weiter bewegt. 3ch rechne es mir als eine Kraft an, ihren Ibeen zu folgen und nicht zu wiberfprechen. 3ch glaube, eigentlich lebt fie nicht lange, und ba moge ihr bie Rube willfommen fein. Wir wollen hoffen, baf fie, wie ber Graf be la Barbie, auf ihrem Grabftein fich fagen fonne: dem felix 1). Ich liebe biefe Grabichrift febr und muß fle auch in ber Originalfprache berfegen. Lachen Sie mich nicht aus! Es haben fich biefer Tage so viel Empfindungen in mir geregt bes Schmerzens über bie Berganglichkeit ber Dinge, obgleich bie Bugungen bes Wiswamitra 2) mir beweisen, bag alle Buftanbe vergeben muffen.

Ich habe das Original der Lotte gesehen, die jest hier ist und Goethe nach zweiundvierzig Jahren zum ersten mal sah! Sie ist Kammerath Riedel's Schwägerin, eine Hofrathin Kestner aus Hannover, eine sehr hubsche Frau, wol weit in

<sup>1)</sup> Enblich gludlich.

<sup>2)</sup> Die Episobe aus bem Ramanana in ber oben ans geführten Schrift von Bopp.

Sedzigen. Bebeutenbe Augen und icone Bestalt bat fie fich erhalten und ein icones Brofil, aber leiber wadelt ber Ropf, und man fieht, wie verganglich bie Dinge ber Erbe finb. Sie bat Boethe auch febr anders gefunden. Sie ift geiftreich, gebilbet und nimmt großes Intereffe an ben Beltbegebenheiten. Sie bat acht Rinder, Die alle icon in ber Welt mirten und leben. 3br Mann ift tobt. Die geheime Rammerathin Riebel, bie im "Werther" ale nafeweise Blonbine bezeichnet ift, fag auch gang gefest und rubig neben uns, und fo wirft bie Sand ber Beit über bie Menichen, und nur mas wir fühlen und empfinden, bleibt uns lebendig. Die gelben Blatter raufchen neben mir zur Erbe nieber, und alle biefe Bilber find bie Beiden bes menschlichen Schidfals. Rur bas Gefühl bes bleibenden Wohlwollens und bie Empfindung ber Freundschaft führen in beitre Regio= nen, und biefe wollen wir fefthalten.

### 90.

Rubolftabt, ben 17. October 1816.

Da ich ein herumwandelndes Leben führe hier, so will ich die ruhige Morgenstunde benuten, um Sie zu begrüßen, ehe die Post morgen abgeht. Es ist so freundlich hier im Saalthal, und die

Wiesen so grun, und die Saale nach allen Sturmen, die ihren Grund aufgeregt, wieder bell, und bie Berge und ber blaue himmel fviegeln fich wie-Mir ift biefer Anblid fo erfreuenb; benn unfre Ilm ift fo trub und ichlängelt fich wie ber Styr burch die Unterwelt, dag es einen bei ben trüben grauen Tagen orbentlich wehmuthig ftimmte. Die Balbberge ftarfen bas Auge wie bie Bruft. und Dank fei es ben Blutegeln, die mir Riefer recht zur guten Stunbe gerathen, bag bie innern Augen hell find. Der Drud auf bem Ropf ift beinah gang meg, ber mir oft bie Begenftanbe mo nicht verfinsterte, boch in einem unbern, truben Lichte zeigte. Meine gute Mutter leibet auch an rheumatischen Uebeln und hat bofe Augen; fonft ift fie ruftig und lebhaft.

Die junge fürstliche Familie ist gar gut, und die Brinzessin von Dessau, die eine liebende gute Tochter war, ist jest eine gute Frau, der Schwiesgermutter lieb und werth. Dem Gemahl leistet sie treulich Gesellschaft und macht ihn mild und hat gewiß guten Einsluß dauernd auf ihn. Das junge Baar ist anspruchslos und einsach und wollen gern es den Menschen gemüthlich machen, wo sie können. Die Fürstin Mutter schmerzt mich tief; denn der Verlust bes jüngsten Sohnes ist die tiesste Wunde, die ihr das Schicksal schlug, weil sie auf ihn so viele Hossmungen des Lebens grün-

bete und er ber lette ihrer Kinder war, mit dem sie noch Bieles im Leben theilen wollte. Gestern haben wir im Hain bei einem Spaziergang unster Berluste gedacht. Der Prinz Bernhard starb acht Tage nach unster geliebten Freundin. Aber wir sühlten die unsichtbare Nähe der Geliebten und suchten uns an diese zu halten. Nur wir haben sie verloren, nur unste Augen sinden sie nicht, wol aber unste Herzen, und dieses Flüchten in die Welt unster Träume und Sehnsucht hat auch sein Gutes.

Um wieber auf bie Begebenheiten bes Lebens zu kommen, so fteht unfrer Fürstin wieber eine Trennung bevor; benn bie Brinzessin ift Braut mit bem Fürsten von Schönburg-Walbenburg, welcher auch in biesen Tagen kommen wirb. Die Begebenheiten ber hiesigen Familie liegen mir recht nah, und ich theile sie wie meine eignen mit.

Man lebt recht luftig hier. Es ift eine herumwandernde Schauspielergesellschaft hier, und heut wird "Hamlet" gegeben; ich habe Neigung hineinzugehen; benn Shakspeare kann verhunzt werben, doch nicht erstickt. Uebrigens bin ich noch nicht im Theater gewesen; benn Kohebues u. s. w. nicht man überall.

Ich hoffe, Sie genießen die Sonne und freuen fich der blauen Saale. In Jena muß es recht schon sein. Ich wollte, Frau von Stein besuchte

Sie, bamit fie fich berausreift und in Ihrem Umgang fich erfreut; fie war recht matt, als ich bon ibr ging. Sie werben morgen 1) von Ihren Fenftern bie Feuer feben, und ich will fie auch feben. Buerft aber febe ich "Napoleon"; benn man gibt ein Stud - wie es zusammengestoppelt ift, weiß ber himmel; aber Napoleon ericheint perfonlich. Dag wir biefe Schreckensgeftalt als Buppenspiel nun gebrauchen durfen, ift bas Glud bes Tages, bas man fühlen und erkennen muß. wollte, Napoleon mußte fo viel taufend Jahre ein Bulkan fein wie ber Wiswamitra; zum Braminen wurde er wol nicht anfteben, bagu bat ber Erbgeift zu viel Gewalt (über ibn). Wenn er geläutert burch Brufungen und Bugungen werben fann, so wollen wir es ihm auch gewähren, wenn er nur im Leben nicht mehr feindlich uns zur Buffe ericheinen fann. Es mare recht intereffant, wenn Sie aus bem Sansfrit überfetten. icone Sprache, Ihr gartes, lebenbiges Gefühl fonnte une biefe Dichtungen recht anmuthig nachbilben, und es wurde Ihnen ein belohnendes Ge= fdaft fein. -

Deine Mutter empfiehlt fic, Karoline auch. Sie ift allein mit mir; benn Emilie hat eben alle

<sup>1)</sup> Am Jahrestag ber Schlacht bei Leipzig.

Stunden ichon begonnen und burfte nicht wieber unterbrochen werben.

### 91.

Beimat, ben 13. Rovember 1816.

Ich habe so lange nichts Ausführliches von Ihnen gehört, lieber Freund, daß ich mich recht sehne nach Nachrichten. Ich habe indeß wieder Trauer und Freude erlebt. Der Tod meines Juschofreundes, den ich wie einen Bruder liebte, des guten Gleichen 1), hat mein Gemüth wunders bar schwester mir am Herzen liegt, schwerzt mich unbeschreiblich! Der älteste ihrer drei Söhne ist dreizehn Jahr 2). Wie viel hat da eine Mutter noch zu thun, ehe der Knabe an das männliche Alter sich anschließt, und mit wie vielen gewaltthätisgen Gefühlen wird doch eine Mutter bekannt, wenn sie allein das Schicksal eines Jünglings in häns

<sup>1)</sup> Bgl. Karoline von Bolzogen's "Literarischen Rach-lag", I, 20.

<sup>2)</sup> Diefer alteste Freiherr von Gleichen-Roßwurm heirathete spater ihre jungste Lochter Emilie. Die altere Tochter vermählte sich mit bem Berginspector Junot zu Rubolstabt, einem Berwandten bes Marschalls.

ben bat! Die Bater fteben immer wie bie eiferne Rothwendigfeit ba, um ben Streit bes Gemuths ju ichlichten, wo eine Mutter nur mitempfinben fann. Bu biefen brei unerzognen Sohnen fommen bie weitläufigen Befitungen, bie in fo verschiebenen Ländern liegen, und wo man mit so vielen Regierungen und Berfaffungen befannt fein muß. Will bie gute Frau nicht felbft mit bies leiten, fo ift fie ber Willfur frember Inftangen preisgegeben; und mo berricht noch bas reine Bertrauen, wo fann man bies fuchen? Bu bem Allem liebte fie ben Mann unaussprechlich, und ihr Leben war nur für ihn. Wo foll unter bem Druck fo mannichfacher Busammenftellungen eine reiche liebende Natur bie ihr nothige Rraft finden? Wie viel biefer eble Menfch feinen Freunden, feinen Bermanbten war, ift unaussprechlich. Reine gute Mutter liebte ihn wie einen Sohn, und feine Burudfunft aus Franken, wo er leiber geftorben, war ein Ziel ihrer Bunfche und Troft. bies Gemuth febe ich mit einem Schleier umbult, in beffen Sonnenblicken ich mich fo gern bes Lebens erfreute!

Bu ben traurigen Gemüthsbewegungen habe ich boch wieber erheiternbe Augenblicke gefunden. Am Donnerstag hab' ich einen frühern fehr intereffanten Bekannten wiebergesehen, ben Graf Bahlen, ber vor steben Jahren hier war; seitbem

ift er ruffifder Befanbter in ben Bereinigten Staaten von Amerika gewesen und zulet in Brafilien. Er ift einer ber feinften Menichen und febr flug und unterrichtet und lebhaft fühlend für alles Cole und Gute. Jest hat die Welt und vielleicht vielfache Erfahrungen manche tiefe Falten in feinem Beficht gelaffen, aber er ift eigentlich noch mitthei= lender geworben. Er hat mir fo fcon von Amerifa ergablt, von ber Natur, bag ich, wenn ich junger mare, gern hinginge. Die Menfchen, fagt er, find febr gut, wo bie Racen nicht mehr bermifcht find; die Galbweißen und Salbichwarzen waren die abicheulichsten; fobalb fie aber nur rein und unvermischt erschienen, mare ber Charafter aroff und nach Freiheit ftrebend. - Die großen Naturerscheinungen find ihm febr in ber Seele geblieben. Ueber bie Furcht, bie ich außerte, bag bie vielen Frangofen, die fich bort nieberließen, auch Unbeil mit ber Cultur verbreiten fonnten, fagte er, bag nichts zu befürchten fei, weil bie Englanber boch mehr berrichten mit ihrem Beift und Sitten. So febr bie freien Staaten bie Englanber in Maffe nicht liebten und ihr Joch nicht auf fich nehmen wurden, fo fehr ehrten fie bie Individuen, und eben beswegen murbe fein Frangos Glauben und Bertrauen finben. In Brafilien, fagt er, mare bie Natur unbeschreiblich reich und groß. Der portugiefische hof mare eigentlich zu trage, um zur Aufklärung beizutragen, und man erblickte nur unbebeutende Spuren noch seines Daseins. So viel konnte ich vernehmen und hätte gern mehr erfahren. Doch ist dieser Graf Bahlen jetzt russtscher Gesandter in Baiern und kommt vielleicht wieder. Ueber Deutschland hat er auch sehr schöne, leider wahre Beobachtungen angestellt und wünscht, daß endlich die Zeit käme, wo die Unterschiede aufhörten und ein deutsches Land und Volk sich gestaltete.

Die zweite Bekanntichaft, Die ich erneuert habe, ift ein Berr von Rennekamp, ein Livlander, ber mich in ben Morgenftunben befucht. Er bat alle Länder und Reiche gesehen, alle Bofe und Berhaltniffe fennen lernen und war auch im Rrieg mit thätig. Er fagt aber mit einer fo innigen Rub= rung und Ueberzeugung, bag er ben Glauben an bas Befferwerben verloren habe und nur feine . Rube und Befriedigung im Studium ber Natur und ber Runft fanbe. Er ift eigentlich jest in Olbenburg und liebt ben Bergog unaussprechlich. Er ift auch wirklich ber einzige beutsche Fürft, ber Alles, mas feine Große betrifft, ausgeschlagen, beffen Land feine Schulben hat und ber feine Un= terthanen wie feine Rinder anfieht. 3ch babe ibn icon lange fo geachtet, und es freut mich, bag fich biefer Charafter treu bleibt.

Uebrigens freue ich mich außer ben feltnen, fo

bebeutenden Fremden der Gräfin Ebling, die so geistreich und verständig und gut ist, daß man ihre Bekanntschaft als ein bleibendes Gut ansehen muß. Eine literarische Bekanntschaft habe ich mit Bernardin de Saint=Bierre, eben durch die Grässin Ebling, gemacht, die mir auch schon angenehme Stunden gab. Dabei lese ich zum zweiten mal Schubert's "Nachtseite der Natur" und sinde auch da viel Stoff zum Nachdenken und zur innern Bilzdung und Erhöhung des Gemüths.

Nun haben Sie ein Bilb meines Lebens, lieber Freund. Sagen Sie mir auch von sich Gutes und Tröstendes, und glauben mir, daß ich gern Ihnen Alles leicht und eben machen möchte im Leben. — Die Griesbach sah ich auch in diesen Tagen; sie ist heiter und sieht wohl aus. Ich habe sie bei Frorieps 1) gesehen, wo ich die Frau sehr achte und liebe, und sie öfter sehen werde. Im Hause übrigens gibt es immer literarische Neuigfeiten.

<sup>1)</sup> Fr. E. Froriep war in biefem Jahre als Obersmebicinalrath von Berlin nach Beimar jurudgefehrt, um seinen Schwiegervater Bertuch in ber Leitung feiner Buchshandlung, bes Lanbes : Industrie : Comptoirs, ju unterstügen.

#### 92.

Beimar, ben 23. Rovember 1816.

Ich will Sie, lieber, verehrter Freund, in Ihren stillen Gegenden, die ganz des Winters Gewand angenommen, aufsuchen, Ihnen gute Stunden wünschen und schone Erscheinungen. Bon Boschen haben Sie einen Brief erhalten, ich hoffe bald auf einen; denn sie will ihren Freunden abwechselnd schreiben. Es geht ihr auch wie mir; ich muß auch immer aus dem engern innern Kreis ausgehen, wenn ich an Viele schreiben will, da ich doch eigentslich mit der Welt nicht in zu naher Berührung stehe, und da kann man oft denken, daß man nicht genug Stoff zum Mittheilen fände. Und doch ist's nicht so; denn den Freunden ist Alles lieb, nur schon der Augenblick, in dem wir unser Freunde mit uns beschäftigt benken, ist erfreulich.

Ich habe so viel Besuche zu geben bei meinen Freundinnen, benen ich etwas sein möchte. — Ind Theater gehe ich auch, nicht immer aus Freude über die Runst; benn Künstler und Dichter kommen bem Herzen nicht erfreulich vor, wenn man sich durch die Kogebueiaben durchschlagen muß. So habe ich Mittwoch "Rudolf von habsburg" 1) gesehen,

<sup>1) &</sup>quot;Rubolf von Sabeburg und Ronig Ottokar", Schaufpiel von Rogebue.

Charlotte von Schiller.

ber neuen Schauspielerin wegen. Bas ba für Poesie ist! wie die Verfe klappen! Wäre Mittwoch die Sonnensinsterniß gewesen, so hätten wir uns zu den Wilden versetzt geglaubt, die einen unsinnigen Lärmen machen, um die Sonne zu betrauern oder zu erwecken. Das unselige Versgeklapper beleidigte die Ohren, und die matte Ersindung, die lumpenhaften Gelden, die nur die Namen der alten Helden geborgt hatten, beleidigten das Ohr. Heute hören wir die "Wegelagerer", und die Musik ist mir wohlthuend.

Uebrigens habe ich viel zu lesen und konnte boch gestern zum ersten mal seit beinah vierzehn Tagen ben Thee ruhig zu Sause trinken, meine Karoline singen hören und alsbann lesen. Wäre meine Schwester hier, so würde ich noch mehr außer meinem gewöhnlichen Kreis leben müssen; benn ein fremdes Interesse beschäftigt mich immer lebhafter, je ruhiger und gefaßter ich in mir selbst zu werben strebe. Wenn es aber nur keine Begebenheiten gibt, die mich verwunden im Gemüth, so bin ich schon mit bem Schicksal zusrieden

Und fo im eig = und immer engern Kreis Beweg' ich mich bem engeften und letten, Wo alles Leben ftill fteht, langfam gu.

Ich höre auch recht viel Intereffantes erzählen und so vergeht mir die Zeit nicht unangenehm. Auch

bes Herrn Kiefer will ich bankbar gebenken, wenn ich wie Marc Aurel aufzähle, was mir Gutes geschehen ist; benn ich habe nach brei Monaten wies ber meinen Kopf erleichtert burch die Blutegel, und obwohl ber Ersolg anfangs nicht so gut zu wers ben schien als vorigen Sommer, so fühle ich boch jetzt, daß mein Kopf viel heller ist und mehr Gegenstände in sich aufnehmen kann. Es sing schon an wieder düsterer und ängstlicher zu werden, und ich fürchtete die Nebel und die warmen Zimmer, boch von diesem Einstluß haben mich die schwarzen Würmer befreit.

Ich habe Ihnen noch gar nicht für die Copie bes Schenkendorf'schen Gebichts gebankt und wollte es gleich thun, als ich sie erhielt, damit Sie nicht mehr abschreiben ließen; denn Schenkendorf hat seine Gebichte mir selbst zugesendet. Ich hatte sie sogar mit in Jena, um sie Ihnen zu zeigen; aber da Sie die neuen Dichter nicht rühmten, so wollte ich biesen, dem ich recht wohl will, nicht auch ohne gehörigen Beisall wieder abtreten sehen.

Bernhard soll Emilie nicht vergessen. Sie ist steißig in den Kunsten, zeichnet, tanzt und lernt Französisch; sie ist wohl und ich hosse, sie wird nicht unterbrechen. — Grüßen Sie ja die Frau von Bobe von mir und sagen ihr, daß herr von Humboldt zu Ende dieses Monats wol herkommen wird, um nach Berlin zu gehen, ehe sie nach Lon-

bon abgehen. Mir ift es gar nicht lieb bes Gan= zen wegen, daß er aus Deutschland entfernt wirb 1).

# 93,

Beimar, ben 30. Rovember 1816.

Für Ihren geliebten Brief heute banfe ich Ihnen boppelt, mein theurer Freund, und mochte bei Ihnen fein, um Ihnen bie Sand zu faffen und zu bem beutigen Tage allen Segen aussprechen, ben mein Berg fur Sie in fich bewahrt. Mogen alle Freuden Ihnen zu Theil werden, die Ihr Familienfreis, Ihre Freunde Ihnen bieten konnen. Sie fennen bie Welt zu gut, um fich mit unwahren Erwartungen zu beschäftigen, und haben auf ber anbern Seite zu viel Gefühl, um nicht noch Gutes hoffen ju fonnen und zu wollen; benn ohne hoffnung ift bas Leben fo arm wie ohne bie Freundschaft. Daß Sie einen Ihrer Buniche erfüllt feben, wie mir Frau von Stein mitgetheilt hat, fuhle ich von gan= gem Bergen mit, und ich geftebe, es ift mir nun auch leichter im Gemuth, und ich freue mich, bag ber hintergrund bes heutigen Tages mir auch heller wird baburch, baf ich Sie beruhigter miffen fann.

<sup>1)</sup> Wilhelm von humbolbt, eben gum Mitglieb bes Staatsraths ernannt, ging als Gefanbter nach London.

Ich hätte so gern etwas Bebeutenbes gesenbet, wenn ich nur mehr Phantasie hätte, um aufzusinzben, welche angenehme Genüsse man seinen Freunzben bereitet. Blumen für's Auge werben Ihnen nicht fehlen, aber ber Geist der Blumen soll Ihre Stirn erheitern und ben Kopf stärken. Es ist eine sehr unschuldige Gabe, meine Gegenwart an diesem Tag zu beweisen, und die geistige Bedeutung muß den Werth ersehen. Da ich selbst an diesem Genuß mehr hänge, so benke ich, müßte es den Freunzben auch so gehen.

Ich habe ben Schnupfen aus ber Luft geholt; benn die freundliche Sonne labet immer zum Gehen ein. Sonne, Mond und Sterne find auch meine treusten Freunde, die mir die reinste Freude geben, und ich wünsche mir immer ein Auge, ihrer Erscheinung mich zu freuen, und nicht gar zu viel Erscheinungen des Lebens oder ruhige Erscheinungen, daß ich mit den himmelskörpern verkehren könne ohne Störung. Ich habe manche Freude durch freundschaftliche Mittheilung in diesen Zeiten, aber zuweilen bewegt mein Gemüth das Aeußere doch zu lebendig, und ein ruhiges Gleichgewicht im Empfinden ist auch eine Gabe der Götter, die wir erstehen müssen.

36 habe über meine Lecture bes Bernarbin be Saint = Pierre viel Freude und fie beschäftigt mich angenehm. Es ift ber gemuthlichfte Frangose, ben

ich noch fenne, und feine Ibeen find mit fo viel Beicheibenbeit vorgetragen, bag ich orbentlich mir ein Bilb von ihm entwerfen konnte. Wenn man feine Theorien alle für mahre Renntniffe halten fonnte, fo mare es recht gefährlich, bies Buch zu lefen, weil man glaubte, man wiffe Alles. Doch in ben Spätern Beiten bes Lebens befticht fo ein Son nicht mehr und man weiß, was man bavon balten foll, und fühlt bie einfache, bescheibne Unficht folder Bemuther ebenfo wie fle felbft, wenn fie es magten, fich die Theorien auszusprechen, die fie fich erschufen. Bas er über bie Farben fagt, bilbe ich mir ein beffer zu feben, feitbem ich bie "Farbenlehre" (von Goethe) tenne. Ich wollte eigentlich nur "La chaumière indienne" lefen, bie bie Grafin Ebling fo liebt, und bin in bas gange Werf 1) gerathen, boch freue ich mich barüber, weil es eine geiftreiche, angenehme Erscheinung ift, und weil es einem wohl thut, fich mit ben Resultaten ber Naturbegebenheiten und mit mannichfachem Anblick zu beschäftigen in ber Phantafie.

Ich habe auch die Sonette bes Silvio Romano 2) jest gesehen und bewundere die Gewandtheit der Sprache, die Empfindungen dieser Gegenstände aus-

<sup>1) &</sup>quot;Études de la nature" (1784).

<sup>2) &</sup>quot;Blumen und Blätter von Silvio Romano" (1816). Riemer hatte fich unter bem fremben Namen versteckt.

zubrücken; die Kunstfertigkeit erfreut sehr, boch erscheint einem diese Poesse wie die reichen Blumensfruchtstücke der Niederländer; man ergöt sich an der Pracht der Farben, am Glanz, an der Aussführung des Ganzen, doch ist es kein Regenbogen, der den Himmel mit der Erde verbindet. Ich beswundere den Werth dieser Boesse und glaube, die beutsche Sprache hat wenig so absichtlichen Wohlstlang noch auszustellen. —

Krau von Stein ift leiblich mohl, boch ift's abwechselnb; fie leibet jest ofter an Ropfmeh und lieat oft lang im Bette; ich glaube, bies ift ihr beffer. Die Frau von Schardt ift noch immer halb nur in ber Welt und geht nicht an Gof, boch befucht fie die Freundinnen. 3ch finde aber, fie hat an Unruhe noch zugenommen, fo leibenschaftlich fie fonft auch mit aller Sanftmuth bes Wefens empfand; fo wenig hat die Dacht bes Lebens fie gur Rube gebracht; benn fle ift fo reigbar und auf bas Rleine bes Lebens mehr als je geftellt. 3ch fab fie biefe Boche einige mal und mußte biefe Bemerkung in mir aufkommen laffen; bie Anbern, bie mit ihr umgeben, finben auch, bag ihre Stimmung ungleich ift und aufgeregt. Wenn nur nicht eine innere Disharmonie ber Grund bavon ift! -

Meine Kinder find fleißig und gut. Sie ha= ben am Tage fo viel zu thun, baß ich fie bie Abend= ftunden, wo fie ermubet find, nicht geniegen kann. Wir Alle fegnen unfern Freund boppelt heut.

Wir hören heut "Johann von Paris" von Herrn Rebenstreit, ber mich sehr erfreut; benn er hat eine so hübsche Art sich barzustellen und drückt burch seine Mesen so gut berechnet die Zustände aus. Diese Art Spiel sind wir nicht gewöhnt; so gut unsre Schauspieler beclamiren, so benken sie nicht oft, burch die Erscheinung zu befriedigen, und sind gar zu leicht zu sehr in ihrer eignen Person, statt daß die fremden mehr berechnen.

#### 94.

Beimar , ben 11. December 1816:

Die Sonne scheint so schön, daß ich Sie noch begrüßen muß; da ift es so hell um mich. Ich hoffe, Sie erfreuen sich auch Ihres wohlthätigen Einstuffes. Ich hänge so sehr an ihrem Erscheinen, daß ich, wie ber standhafte Prinz, sie zu einer Wohlthat meines Lebens rechne und sie als die treue Gefährtin meines Kummers und Freuden ansehe.

Sie werben heut Besuch erhalten von Weimar, wie mir Frau von Stein sagte, die ich seit ein paar Lagen immer nur kurz sehen konnte, weil sie immer im Begriff war, Besuche zu machen, wenn

ich kam. Ich sehe es ebenso gern, als wenn ich sie zu Gause sinde und mit ihr Gedanken wechste, weil es mir ein Zeichen ist, daß sie sich Kräfte zutraut. Ihre Augen können doch ihren gewohnten Neigungen folgen und sie liest sehr oft, wenn man zu ihr kommt. Ich möchte ihr können vorlesen, aber sie versteht oft schwerer, als sie sieht, und meine Brust kann nicht immer das lange Lesen aushalten, zumal wenn ich nicht leise lesen darf.

Diese Gunst hat mir bas Schicksal nicht immer gönnen wollen, Jemanden zu haben, ber mir vorläse, und ich könnte boch ganze Tage ruhig zushören. Aber meine Familie hat ihren eignen Kreis und Beschäftigungen, die zu ihrer Bildung gehören. Dann habe ich meine eignen Lectüren, die ihr nicht zusagen würden; benn ich höre doch nur auch gern etwas, was der Mühe lohnt, und jede Gabe der neuern Dichter und Schriftseller kann man nicht in die hand nehmen ohne Unwillen und ohne Reue, daß man die Zeit verschwendet. Ich gehöre nicht zu Denen, die nur lesen, um zu lesen oder um die Zeit hinzubringen; deswegen mache ich auch strengere Foderungen.

Ich habe nun auch Goethe's Reise 1) gelesen; es hat mich unbeschreiblich angezogen und ber Dich= ter steht in aller Kraft ber Jugend mit ben reisen,

<sup>1)</sup> Den erften Theil ber "Italienischen Reife".

reichen Unfichten ber fpatern Beiten vor une. umfaßt ebenfo leicht bas Gobe und Tiefe als bie leifen, ichnell vorübergebenben Luftericheinungen und Bestalten. Wie bie Tone einer fconen Dufit ben gangen Buftanb bes Gemuthe bezeichnen, fo bilbet fich zu ben iconen Formen ber Berge, bes tiefen Bruns, ber boben, iconen Bebaube, ber eblen Berhaltniffe ber Architektur, ber iconen menfclichen Bilbungen auch bie Bhantafle gern bie gangen Umgebungen aus, und bie lichten, goldnen Bolfen, bie an bem flaren, blauen Gewolbe bes himmels bas Gemalbe vollenben, mochte man ebenfo wenig vermiffen, und man freut fich, bag ber Dich= ter Erbe und himmel verbindet und fo immer ein ganges Bilb gibt. Ich glaube, manchen Menfchen wird es geben mit biefem Buche, wie ber Frau von Stael mit Goethe felbft, bie fich ben auteur de .. Werther" nicht benten fonnte in einer Bofuniform. Man erwartet gewiß mehr Befdreibungen, bichterifcher Bilber u. f. w., und eben wie er in ben einfachsten Anschauungen boch alles Sobe in feinem Lefer erwedt und baburch, bag er feine Anschauungen, nicht feine Gefühle ausspricht, ift es fo foon und erfreulich. Es bat mich unbeforeib= lich angezogen und ergott im mahren Sinne bes Wortes.

Ich habe leiber feine englischen Lecturen wie Sie, boch habe ich etwas gelefen, was mir viel

Freude gemacht. Es ift über bie archäologischen Berbienfte ber Engländer und ihre-Berichte barüber, was sie Alles gefunden. Daß sie noch eine Mauer des Schathauses des Atreus gefunden in Mycene, das freut mich ordentlich. Auch das Löwenthor. Die ganzen Reisen muffen sehr interessant sein. Der Doctor Gell, einer der schönften Menschen in London, war hier 1801 bei Gores; ich habe ihn auch gesehen; von hier reiste er nach den griechtsschen Inseln.

### 95.

Weimar, ben 28. December 1816, gegen 11 uhr.

Ich hoffe, ich gewinne noch so viel Zeit, Ihnen, theurer Freund, noch Einiges zum Schlusse bes Jahres zu sagen, ob ich gleich spät anfangen kann, da ich erst zu Frau von Stein gegangen war, um die Angelegenheit des Herrn B. zu berichtigen, wos von ich einiges Gutes ihr sagen und bringen konnte. Die Geheimeräthin von Voigt kennt den jungen Menschen auch gut, und dieser haben wir hauptsächlich es zu danken, daß die Münze so hoch angerechnet wird. Ich hosse auch den Samen zu sernerm Interesse gelegt zu haben oder nur erweckt. Kurz, ich freue mich nur, daß es gelungen und der arme junge Mensch einige ruhige Tage haben kann.

Es wäre wol ein wohlthuendes Gefühl für mein Herz, es in Händen zu haben, die äußern Lagen Derer zu erleichtern, abzuhelsen, wo es zu schwer fällt, die ich sinde; denn Allen zu helsen ist für eine der reichsten Eristenzen unmöglich; doch könnte es meinem Herzen viel gute Empsindungen mehr geben, wenn ich nicht immer nur Wünsche außsprechen, sondern ohne fremde Hülse geben könnte, was man wünscht. Deswegen möchte ich eigentlich die Fürsten beneiden, wenn sie das Gefühl kennten; boch wenige sind damit befreundet, und auf der ansbern Seite darf man nicht ungerecht sein und ihnen alle Schuld beimessen; denn man misdraucht auch oft ihren guten Willen und die Menschen selbst verhärten sie folgends.

Ich habe sehr viel zu thun gehabt in diesen Tagen, und Karlinchen ift den ersten Feiertag am Hof ausgeführt worden. Sie hat sich sehr gut und nicht verlegen gezeigt, und die Herrschaften haben sie herzlich und freundlich ausgenommen. Die gute Großfürstin spricht zu jedem Gemüth auf seine Weise, wo sie Wohlwollen zeigen will, und hat ihr und mir sich freundschaftlich geäußert und als wenn sie gern ihre Gesinnungen zeigte. Sie ist in dem Alter, wo sie doch in der Welt sich zeigen muß, und jest ist es einsacher als sonst zu erscheisnen, da die Fräuleins nicht alle Sonntage alle gebeten werden und nur alle vierzehn Tage eine die

Reihe trifft. Ich bin ganz philosophisch über biefen Bunkt und wollte bem Gof als Gof gern entfagen, boch hat jedes Alter feine gefellschaftlichen Bflichten zu erfüllen und man kann sich nicht zurückziehen, wenn man es möchte.

Bon Montag an haben wir eigentlich in Feften gelebt; ba war Beheimerath von Boigt's Geburts= tag, wo eine Gefellichaft bei ihnen mar; Mufit im Nebenzimmer war recht wohlthuend. 3ch hoffte eigentlich ben Hofrath Fries 1) zu finden, aber er war nur Mittags bort gemefen. 3ch freue mich auf feine Bekanntichaft. 3ch lebe gar nicht gern ohne philosophische Freunde und jest haben wir leiber gar feine Spur einer Schule um uns hier!!! Ich möchte viele Ausrufungszeichen noch machen, um mein Bebauern barüber auszubrucken. Dienstag mar gang meiner Familie gewihmet, nachbem ich ben Geburtstag bes Raifers Alexander in ber ruffischen Rirche begangen batte. Die Sanger fingen recht icon und überhaupt ift etwas Poetiiches in ber Sprache und in bem Gottesbienft, bie abwechselnb verschloffene Pforte, wohin ber Priefter geht und betet, bas Rauchern, bie Richtung bes Altars gegen Often, bas Gefühl bes gang Fremben, Alles zieht an. Es buntt einem, man fabe

<sup>1)</sup> Der Philosoph 3. Fr. Fries war in biesem Jahre von Beibelberg nach Jena jurudberufen worben.

eine Gemeinde, die sich aus bem Strom ber Zeiten gerettet und einen Zufluchtsort gefunden, wo sie ihre Gebete aussprechen könnte. Die Ceremonien sind weit ernster als bei bem katholischen Gottes= bienft.

Der erfte Feiertag fruh geborte Frau von Stein, bie viel Ropfweh hatte biesen Tag. Der zweite ward im Theater verlebt, wo ein neues Brobuct von Robebue : "Die fleine Bigeunerin", einem wenig Troft gab. Dich bat ber fpottenbe Ton über bie fatholische Religion, ob ich gleich feine Anhanglichfeit baran habe, fogar beleibigt. Wenn man bie Disbräuche auch zeigt, fo foll man fich feine poffenhaften Scherze barüber erlauben. Gin fragenhafter Großinguistor, ber furchtbar grell gezeichnet ift, und bie Duenna bes jungen Mabdens haben mich fogar erbittert. Die Zigeunerin felbft bilft unb vermittelt burch ihren Stand bas Bange, weil fie überall Zutritt bat. Zwei neue Producte fab ich biefes Jahr von Ropebue, die fehr ichlechte Begriffe von feinem Talent geben, bas nicht fich ber= jungt burch bie innre Rraft, fonbern langfam bin= absteigt, um zu vertrodnen vielleicht. Diese Leiben über fchlechte Beifteswerte geben wol mit une in ein neues Sabr, und wir muffen uns nur Egois: mus munichen, um nicht uns auch aus ber Bobe gerudt zu feben, auf welche man leiber zu oft ge= ftellt wirb, meil man über bem Schlechten fich

erhebt, und nicht, indem man bem Guten nach= ringt.

Unfre Freundschaft kennt keine Zeit, und ich hoffe, sie bleibt und im Herzen, wenn wir und selbst treu bleiben. Auch das Glück wollen wir hoffen für und und unfre Kinder. Alles Gute sei mit Ihnen! Meine Töchter sagen Ihnen viel Herzeliches. Emilie freut sich, daß Bernhard ihrer denkt bei dem Engel.

Aus dem Jahre 1817 liegen uns leider keine Briefe vor. Eines willsommnen Besuchs der Frau von Schiller nebst ihrer und der Griesbach'schen Familie am 4. November gedenkt Knebel an Goethe Nr. 529.

#### 96.

Beimar, ben 10. Janner 1818.

Ich will auch nicht fäumen, lieber, verehrter Freund, Ihnen in ben ersten Wochen bes neuen Jahres, bas uns Allen kein Unheil bringen möge, zu schreiben. Ich trage keine ungerechten Wünsche und keine übergroßen Goffnungen in meinem Gerzen. Das Glück, bas ich erhalten möchte, ist burch keine Zaubersprüche zu erhalten, und also läßt es sich nicht aussprechen. Aber ruhiger Genuß ber immer reichen Natur und Freube am Wohl meiner

Freunde und Rinder, bies find bie Sauptbebingum= gen meiner Bunfche.

36 habe eigentlich eine Bitte an Gie, bie in biefem beigefügten Buche befteht. Der Berfaffer, ein alter Sausgenoffe von mir 1), bem ich nicht fo eine große Gewandtheit ber Sprache und bes Aus: brucks zutrauen konnte, bat mir bies Werk ichwei= genb gesenbet. Meine Schwefter fdreibt mir, baß ibn eine gunftige Erwähnung biefes Werts febr aludlich machen murbe. Er bat fich burch eine Schrift über bie Beschichte ber Stabt Frankfurt am Main icon als gelehrter Foricher gezeigt. Dag er aber ale Dichter auch fich zeigen murbe, hatte ich nie geahnt. Es ift recht eigen, bag er eine fcone Sprache, gute Berfe bat, und bie Phantafie fommt bei bem Lefer, zum wenigften bei mir, gar nicht in Bewegung. Doch mochte man es als ein gu= tes Werk ansehen, und Ungeschicktes, Regelloses ift nichts barin. Ich weiß gar nicht, wer jest in Jena waltet am Parnag. Denken Sie, bag Brofeffor Banb 2) bie Anzeige machte, fo geben Gie

<sup>1)</sup> J. R. von Kicharb. Im Anfange ber neunziger Jahre war er Schiller's Hausgenoffe. Bgl. Henne, "Anbenken an Fischenich" S. 4 f., 11, 58. Er hatte in ben Jahren 1811—13 sein "Franksurtisches Archiv für ältere beutsche Literatur und Geschichte" herausgegeben.

<sup>2)</sup> Der im vorigen Jahr als Universitätsprofessor nach Jena gegangen war.

es ihm. Meine Schwefter meinte, er murbe es auch mit Beifall ansehen, boch will ich es erft in Ihren Sanben wiffen und wunfchte zu erfahren was Sie bagu fagten. Gebeimerath von Goethe 1) fonnte biefem Wert vielleicht als vaterlanbifcher Poefie und Gefdichte einen Augenblick Aufmertfamfeit ichenten. Rurg, es fei Ihren Ganben anver= Misfällig fann es auf feine Beife, bunft mir, aufgenommen werben. Wer weiß, wie viele Dichter fich noch entfalten, von benen ich es nicht ahnte! Wenn nur immer etwas Erfreuliches fich geigen wollte! Wenn man aber gange Dialoge von Biff = Baff vorgetragen bort, wie ich in ber "Uni= form von Wellington" (von Rogebue) leiber am Mittwoch, fo wundert man fich nur, wenn feche Befange folder Berfe noch entfteben tonnen.

Leben Sie wohl! Haben Sie Dank, daß Sie mir schrieben. Ich hatte meine Sorgen über ben lieben kleinen Bernhard, die Sie nun freundlich zerstreuen. Er soll sich nur warm halten und Kleisch genießen, daß er Kräfte behält. Die Kinzber sind so leicht angegriffen, aber erholen sich auch so leicht wieder. Unfre Sorgen können oft nicht so schnell einen andern Charakter annehmen, als ihre Kräfte steigen. Das ist eben das Glück der Kindheit, daß Alles leicht vorübergleitet, und dies

<sup>1)</sup> Der fich auf langere Zeit in Jena befanb. Charlotte von Schiller. 22

ift ber Buftanb, nach bem man fich in jebem Alter bes Lebens auch gurucksehnt.

Ich habe jest wieder Goethe's erfte Abtheilung ber "italienischen Reise" gelesen. Man findet immer neue Schönheiten, immer andre große Ansichten der Natur wie der Kunft. Der Plan zu der "Iphigenie in Delphi" hat mich unendlich angezogen; wenn er doch noch das Stud bearbeitete! Es wäre immer nicht zu spät bei solchem Geift und innern Reichthum.

Die schöne Vanillenschote ift recht erfreulich und riecht so wunderlich. Da ich jest durch meine gewöhnliche Unterhaltung so viel in fremden Zonen wohne, so ist mir die heiße Zone durch dieses Bild vergegenwärtigt. So etwas kann doch bei uns nicht werden. Die Gesänge der jugendlichen Welt in Jena 1) haben auch ihren eignen Charakter und stellen einem einen ganzen Zustand wie eine ganze Classe lebendig dar. Ich kann nur Viss und Passausweisen dagegen, wenn wir unser Productionen auf die Wagschale legen sollen.

<sup>1)</sup> Der bortigen Studenten.

### 97.

Beimar, ben 14. Janner 1818.

— Ich freue mich herzlich, daß es mit unserm Bernhard leidlicher ist, und hoffe, die Sonne, die schon mitunter so schon leuchtet, bringt ihm Lebensmuth und Kraft. Ich liebe und ehre die Sonne immer, aber ich habe mich doch von neuem gefreut, daß Bernardin de Saint-Bierre sie so schon beschreibt und ihrem Wirken alles Seil zugibt. In dem dritten Theil kommen außerordentlich schon Resterionen über das menschliche Leben, die Vershältnisse und Einwirkungen, die Ihnen gewiß Freude machen würden. Ueber die Freundschaft, die moralischen Verhältnisse, brüderliche, mütterliche, ehliche, sagt er sehr schon Dinge.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund, und erzählen mir noch von dem wunderlichen Lord Byron, der mich auch sehr interessert. Ich glaube, seine Landsleute nehmen ihn oft zu streng; denn das Außerordentliche in den menschlichen Anlagen kann nicht unter den gewöhnlichen Maßstad der Welt gestellt werden, und man fürchtet sich sehr oft dafür, weil es unbequem ist. — Ich möchte wol Münchow 1) sehen können, um ihn um die Sonne zu befragen.

<sup>1)</sup> Professor in Jena.

# 98.

Beimar, ben 11. Februar 1818.

Zett fangen meine Kräfte an, ins Gleichgewicht zu kommen, und wenn es nicht Winterluft wäre, so würbe ich schon wieder ganz hergestellt sein. Ich hosse, lieber Freund, Sie sind auch wohl und bas bose Zahnweh hat Sie verlassen. Ich bin zwei mal spazieren gefahren, und da ich mehr wie andre Naturen Luft bedarf, so ist es mir auch wohl darin gewesen, nur rein muß sie sein, nicht wie heute, wo es duftig und trüb ist.

3ch fende Ihnen hier bas verfische Gebicht wieber, welches recht foone Beforeibungen bat und mir wohl gemacht bat burch bie Unfichten bes Arembartigen und Anmuthigen. Da wir meift bas Lefen zu unfrer Erifteng wie bas Effen brauchen, fo fteigt und fällt meine Liebe gur Lecture wie ber Bunich nach biefen und jenen Gerichten. Doch bleibe ich bem Einfachen und Großen treu in meinen Gefühlen und empfinde, wie man es bebarf. aus ben Ibeen ber großen Geifter, bie por uns binweggegangen, fich geiftig zu ftarten, wie man förperlich fraftige Nahrung auch bebarf und feine, bie gegen bie Natur ift. Das Bilb bes Antaus, ber fich an ber Mutter Bruft Lebensfraft bolt, ift ein icones Symbol für bas geiftige Streben, und wo bie Rraft nicht gus ben Anfichten ber Ratur fich Nahrung bolt, aus ben Empfinbungen ber

Wahrheit und Liebe in den Gefühlen, da ist es nur falsches Streben und falsche Resultate, die zur Sprache kommen.

Ich theilte ordentlich die Abendgesellschaft, die Sie mir beschrieben, im Geift mit Ihnen. Ich darf noch nicht viel Gesellschaft sehen, zum wenigsten nicht auf einmal viel Menschen. Doch benke ich zur Großfürstin Geburtstag (ben 16.) eine Stunde bei Gof zu erscheinen, wenn mein Gusten nicht wieder eine andre Wendung nimmt. Unstel liebe Frau von Stein hat mich einige mal besucht, boch ist sie selbst zu schwächlich, um ihren Freunden nicht Sorge zu machen, daß sie sich angreisen möchte. Ihre Schwiegertochter und Enkel sind bei ihr; da weiß ich sie auch unter Menschen, die ihr mit Liebe begegnen.

Sagen Sie Geheimerath von Goethe mit den freundlichsten Grüßen, daß ich einen Brief vom 8. Jänner von unserm Meyer habe 1), der mir sagt, daß er sich mit der Frühlingslust wieder einstinden würde. Ich hosse, Geheimerath von Goethe hat ihm geschrieben in dieser Zeit, denn er sagt, er habe seit November, dunkt mir, keine Nachricht. Meyer's klarer, hoher, ruhiger Sinn fehlt mir recht; er ist mir auch ein Bild der Natur. Mögen nur

<sup>1)</sup> Er hatte fich nach feiner heimat, ber Schweiz, begeben, wo er bas Bab ju Baben benutte.

seine körperlichen Rrafte mit seinen geistigen wieber bas rechte Gleichgewicht erlangen, bamit sein Berftand ungetrübt wirken könne!

Boschen hat mir geschrieben. Die traurigen Erinnerungen der Bergangenheit haben ihr Gemüth auch in diesen Zeiten ergriffen. Ich gestehe, daß ich diesen 20. Jänner auch tieser, schwerzlicher sühlte, weil ich mir dachte, nächstes Jahr wird es ganz anders dort wieder sein. Doch wird die neue Mutter 1) auch in die Gesühle stimmen, dieses heizlige Andensen zu ehren. Eine Idee von ihr hat mich recht gerührt; sie hat sich in ihrer Eheberedung ausbedungen, daß man sie nach Homburg bringe, wenn sie auch stürbe. (Doch bleibt es unter uns, bitte ich.) Doch hosse ich, lebt sie länger, den Kindern zum Trost und Stütze, als sie es erwartet.

Sein Sie Alle herzlich gegrüßt und nehmen freundlich meine Zeilen auf. Ich bin oft in Gebanken bei Ihnen. Sagen Sie mir etwas von Geheimerath von Goethe's neuer Wohnung 2). Es ift biefelbe, die ich einmal mit meiner Schwester

<sup>1)</sup> Auguste Friederike, Tochter bes Landgrafen von Geffen Domburg, mit welcher sich ber Erbgroßherzog von Medlenburg am 3. April 1818 vermählte.

<sup>2)</sup> Er wohnte zu Cameborf, bem Bororte von Jena, Bgl. S. Dunger "Freundesbilber aus Goethe's Leben", S. 582.

beziehen wollte. Ich stelle es mir sehr erfreulich vor, an der blauen Saale zu wohnen und die Sonne und den Wond sich spiegeln zu sehen, wenn es nur nicht zu viel Zug dort ist für ihn.

Was macht nur die Griesbach? Ich habe seit bem Berluft ihrer Nichte nichts von ihr gehört. Wenn sie Sie besucht, so grüßen Sie sie von mir freundlich. Bernhard ift, hoffe ich, wieder munter. Seine Freundin Emilie ergibt sich ber Welt und erscheint bald als Waffenherold, bald als Führer bes Epimenides. Das sind aber noch Geheimnisse, die die nächste Woche enthüllen wird 1), doch werben Sie sie nicht verrathen.

### 99,

Beimar, ben 18. Februar 1818.

Es ist mir, als wenn ich nicht im Reinen wäre mit mir, wenn ich nicht die Pflichten der Freundsschaft erfüllt zu haben glaube. Dazu gehört vorzüglich ein ruhiges Gespräch mit Ihnen, theurer Freund.

3ch habe meinen hofzug (man konnte bies

<sup>1)</sup> Der Geburtstag ber Erbgrofherzogin murbe burch einen Mastengug gefeiert.

Bort wie Relbzug brauchen, bente ich) gludlich vollendet vorgestern und will mich beut noch ein wenig auf ben Mastenball magen, um bie Berrlichkeiten, von benen ich so lange sprechen borte. mit angufeben. Ich will froh sein, wenn Alles vorüber ift mit bem Effect, ben fich Jeber verfpricht. Dag bei fo unbebeutenben Dingen fo viel gefproden, gehandelt und berathichlagt werben muß, als wenn es bes Reiches Wohlfahrt galte, bas ift nichts Außerorbentliches, boch fällt es einem auf, wenn man nicht gewohnt ift, mit biefen Dingen gu thun zu haben. 3m Grunde ift's freilich, wie im "Werther" fieht, ob man Erbfen ober Linfen lieft, einerlei, und bie mabre Dube ift boch bas Bleibende. Diese Maskennoth hat mir alle Zeit und ruhige Mittheilung mit Anbern genommen, und wenn wir Mittags einen ruhigen Familien= cirfel gebilbet hatten, fo hatte ich Ihren lieben Sohn fo gern Sonntag bei mir gefeben. glaubte ihn am Bof, und als ich es wünschte ibm zu fagen, wußte ich bie Beit nicht einzutheilen, und wenn fich meine übrige Familie zusammenfinben wurde. Er hat mir aber, unter uns gefagt, febr gefallen. Sein Betragen ift fo gebilbet und babei gewandt, und bas Gutmuthige, Behagliche, mit bem Aufmerksamen für bas Schickliche und Anftanbige verbunden, machen ibn zum gemüthlichen und angenehmen Befellichafter. 36 babe ibn Montag

unter ben anbern jungen Menfchen feines Alters recht vortheilhaft' fich auszeichnen gefeben.

Emilie hat ihr Erscheinen auch gludlich gelöft und bat fich gar nicht fremb unter ben frembartigen Umgebungen gefunden. Sie ift noch fo rein und anspruchslos, bag fie gar feine 3been hat, Aufmertfamteit erregen zu wollen. Dies läßt fie ba= ber auch ohne Sorgen. Die altern Damen zeigen fich fo grell und anmagend in ihrem Berfonlichen, bag man fich recht freut, etwas Anspruchelofes zu feben an ben Rinbern. Meine Tochter famen auch auf einmal zu biefen Erfahrungen und faben bie gange Armfeligfeit ber Gitelfeit, ber Anspruche und ber Phantafterei bei Menfchen, wo fie fie gar nicht fuchten ober benen fie nie zu nahe famen. Unfer guter Meyer, ber oft mit folden Dingen zu thun hatte, muß recht gelitten babei haben. Er hat auch öfter barüber bas Fieber befommen. Wo Frau von Germar und Conforten über Erscheinungen gu urtheilen, zu beftimmen mahnen, ba ift bie Welt folecht beftellt! Bum Glud fprechen fie nur und bie Worte verhallen; aber in folden Dunfifreifen wird mir physisch icon unbehaglich. 3ch hoffe, wenn Sie und Beheimerath von Boethe ben Bos unfere Machwerks feben tonnten, er wurde fie Beibe Ernft ift recht bubich und wurde bem Ritterwesen nicht fich ungleichartig zeigen auch ohne Mummerei.

In diesen Tagen habe ich mich an ber neuen Sammlung bon Berber's Boeften 1) erfreut; fo ein anmuthiges, liebliches Wefen fpricht aus jeber Beile. Er felbft fagte es oft, bag er fein Dichter fein wolle, aber bie Dacht ber Boefle, bie in feinen Empfindungen borwaltet, und feine iconen, reichen Bebanken find in so leichte, anmuthige Worte gebullt, bag es einem wie eine icone Dufit tont. Er fühlt nicht wie homer, Goethe, Schiller bie Macht ber Boeffe, Die ibn felbft notbigen murbe zu fingen, weil bie Beftalten zu lebenbig in bas Gemuth einbringen, und bies lebenbige Auffaffen ber Natur, die man in Bilbern wiebergibt und unmittelbar ausbruden will, ift nur foldem Benius eigen. Aber Berber's Beift und feine Anmuth gestalten fich von felbst poetisch, bas bobe, reine Gemuth, bas in bem Leben feine Sprache fant, bedurfte ber innern Barmonie bes Beiftes, und seine Sprache verfteht man nur recht tief und innig, wenn bas gange Befen fich uns nabert. Der Unterschied ift recht zu bestimmen, baf bie erftgenannten Dichter wie eine große Naturgewalt ergreifen, mabrent Berber wie eine icone Ratur= erscheinung glängend und milb vorüberzieht und in wenigen Raturen ben Anklang erwedt, ben er er-

<sup>1)</sup> Berber's ,, Gebichte", gefammelt von G. Muller im Sabre 1817.

weden follte, weil wenige ihn rein aufzufaffen vermögen.

Unfre gute Frau von Stein habe ich Sonntag wieder besucht, gestern sie spazieren gehen sehen. Ich muß nun mit meinen Kräften am Tag hauß-halten, weil ich sie jest Abends brauche, doch ist ber heutige Tag erst vorüber, alsbann gehe ich ungehindert aus.

Bon meinem Karl höre ich Gutes. Sein Freund, der Geheimerath von Hartmann, und die Königin 1) selbst wollen sein Schickfal freundlich leiten; noch weiß er den Ort seiner Bestimmung nicht. Mein Schwager 2) war dort und hat sich selbst überzeugt von seiner Lage und hat ihn sehr glücklich gefunden. Solch ein Bewußtsein ist eine wahre Stärkung des Gemüths. Die Sehnsucht ist auch ein Gefühl, was immer im Hintergrund schlummert und nur zu leicht erregt wird, doch geshören unser Kinder ja der Welt an, für die sie selbst handeln müssen, um ihren Kreis zu ersfüllen.

Sein Sie nicht zu forglich und wehmuthig, lieber Freund, über bie Zukunft Ihrer Kinder. Menschen, bie im Aenfiern Alles für ihre Familie

2

<sup>1)</sup> Bon Burtemberg, die Groffürstin Ratharina Baulowna.

<sup>2)</sup> General von Wolzogen.

zu thun vermögen, wissen es nicht anzusangen, und es ist Denen boch nur wohl, die viel zu empsinden vermögen. Das Vermögen des Geistes zu weden und ihm eine Richtung zu geben, das ist das Gehetmniß, eine glückliche Eristenz zu begründen. Es ist nur zuweilen die Liebe, die zu viel selbst leisten möchte, die zu viel voraussehen möchte, die uns beunruhigt. Ein frommes Vertrauen auf das Geschick müssen wir Alle zu erringen streben; denn es geschieht doch gerade oft Das in der Welt, worauf wir nicht rechnen konnten, und ohne unser Zuthun.

Wenn Sie Münchow sehen, so sagen Sie ihm boch, daß ich mich in meiner Rechnung betrogen hätte, weil ich gehofft, ihn am Montag zu sinden und ein ruhiges Gespräch zu führen. Er muß jett viel Schones am himmel sehen, benn die Sterne sind so prächtig. Darüber wird er uns auf der Erde doch nicht vergessen haben, hoffe ich.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund, und genießen ber Sonne und reinen Luft. Bei Ihnen wird es bald ein Ansehen des Frühlings gewin=nen; die Sonne nimmt an Kraft recht zu. — Sein Sie froh, daß Bernhard nicht hier ift, er müßte alsbann auch mit Gewalt ein Genius wers den; denn Ernft führt alle Kinder zusammen. Bernhard wurde sich auch dazu gut ausnehmen mit seinen hellen, klaren Augen.

## 100.

Beimar, ben 28. Februar 1818.

— Ich freue mich, daß Sie über bie poetischen Erscheinungen unsers Pseudoparnaffes, möchte ich sagen, wie ich benten. Dhne ben Meister ware Vieles nicht möglich, und seine Worte:

Beil ein Bers bir gelingt in einer gebilbeten Sprache, Die für dich bichtet und benkt, glaubst du schon Dichter zu sein? 1)

follte man an mancher Pforte hier anschlagen. Daß die Deutschen, die die Künste des Fleißes nachahmen und sich durch Beharrlichkeit vor andern Nationen auszeichnen, auch wähnen, die Boefie so hervorzubringen, ist ein Tadel, den man nicht unterdrücken kann. Wenn sie aber doch nur recht ernstlich das Gute nachahmen wollten; benn Spaß zumal nachahmen zu wollen, ist gar platt. Ich sühre die unseligen Poesien der Fische und (des) Verstedens an in den letzten Poesien, die man hier erschaffen. Ich habe mich ordentlich geschämt für den Dichter, er sei, wer er wolle. Daß man so etwas hat für die Bekanntmachung bestimmen können!

<sup>1)</sup> Schiller's Gattin schreibt biefe in Schiller's Berke aufgenommenen Berfe Goethe zu. Bgl. hoffmeister, "Rachlefe zu Schiller's Werken", III, 88.

3d habe eine rubrenbe Freude gehabt, unfern Freund 1) am Dienstag zu finden bei ben Dasten; benn fein Gruf aus ber Ferne 2) hatte mich gang weich gestimmt. Ihn nun ruftiger als vorigen Berbst wieberzusehen und wohler, als ich ihn lange nicht fant, gang bie alten Buge wieber, war mir fehr wohlthätig. Der Bos hat einen freundlichen Einbruck auf ihn gemacht und ich habe meine maskirte Familie ihm vorgestellt, Emilie als Benius und Raroline als Bigeunerin. Den Gos hatte ihm bie Großfürstin ichon vorgestellt. Die Elisabeth ift auch fehr hubich gewesen, eine behag= liche beutsche Figur mit fconen Bugen, Diese Familie wohnt hier feit vorigem Berbft. Obrift von S. ift ein natürlicher Sohn eines Landgrafen von Beffen = Raffel. Seine Frau, die Ernft's Balfte mar, ift eine gar bubiche, einfache, anspruchslose Ratur, auch bie Schwefter, bie mit bier ift. Sie find aus Beffen und haben jest am Main gewohnt in Sanau, fie find naturlich, gefellig gebildet und häuslich. Es ift noch eine ber erften Angelegenheiten im Saufe, für Ruche und Reller zu forgen und Alles felbft aufzuheben. Sie

<sup>1)</sup> Goethe, ber am 18. jum Mastenball von Jena herübergefommen war.

<sup>2)</sup> Die Berfe "Der Abmefenbe bem Mastenfeft" (Goethe's "Berte", VI, 136).

gehen ihren Weg fort, sie lesen nicht, wie die Wögel von Goethe, aber sie wollen auch nicht gelesen
haben. Der Mann malt sehr artig nach niederländischen Meistern und hat einen Fleiß und Zierlichkeit, die einem Freude machen. Er geht auf
die Jagd mit, macht seine Partie, wie die Herren
hier zu thun pflegen, und für den Hof sind es
recht angenehme Figuren.

3ch glaube, Sie hatten Ropebue's Bug weni= ger gut wie feine Berfe gefunden; benn die Beftalten waren unerfreulich und berb ober leer, wie ber faliche Brunt in feinen Studen. Das Senti= mentale war auch babei und bas arme Knabchen, bas in bem Rosenbett herumgetragen wurde, wie ein Gespenft von einem Genius zu unterscheiben. Es ift fo flein und hat icon fo ausgebilbete Buge und läuft fo fcnell, bag es einem Angft macht. Ropebue felbst hat mich beluftigt; benn er ift immer, fagt man mir, an Goethe vorbeigeflogen ohne bemerkt zu werben. 3ch hoffe aber, er hat gefeben, wie man Goethe bier betrachtet und wie von allen Seiten man zuftrömte, um fich seiner Gegenwart zu erfreuen. Alle Mutter, Tanten u. f. w. warteten auf feinen Beifall für die Ihrigen. 3ch weiß wohl, bag bies etwas Gleichgültiges für ben Freund ift, aber bei folden Scheinmenschen wie Ropebue mag man auch gern ben Schein felbft zur Wahrheit geworben feben. 3ch

hoffe boch, er zieht langsam ab, um nicht wiederzukommen. Er spielt jest sein Stud "Die Unisform bes Wellington" selbst; benn seine Unisorm bes Raisers wird nur in Anschlag bei Hose gebracht. Die Familie übrigens ist recht unerfreulich, ohnehin klein, unangenehm und vorlaut. Karoline vergleicht sie mit ben Vouque'schen nordischen Zwerggespenstern, unter uns gesprochen.

Ich habe nun "Glenarvon") im Hause und werbe Ihnen barüber balb etwas sagen können. Es ist ein Engländer hier, dem ich sehr wohl will, Welmoth; an dessen Schwägerin hat Lord Byron auch ein Gedicht gemacht. Dieser Engländer ist voller Berstand und Kenntnisse und man entdeckt immer neue Kenntnisse und Verstand an ihm. Er hat mir neulich über Lord Byron's Ruf viel gesprochen, den ich am Ende vertheidigen werde; denn ich glaube, man soll außerordentlichen Naturen auch Manches zugute halten. Man ist immer gleich sertig, um zu tadeln, in der Welt, wie er selbst es sagt; es kann Niemand sagen, welchen himmel oder welche hölle das menschliche Herz bewahrt.

Ein Schweizer, ber hier ift, Monfleur Achard, ber fich auch nach und nach aufschließt, hat mir

<sup>1)</sup> Ueber biefen umfangreichen englischen Roman vgl. Goethe's "Berfe", XXVII, 27, 334.

über Frau von Stael auch neulich gesprochen und fich gewundert, daß ich fo bobe Meinung von ihrem Charafter hatte. Man fieht fie in ber Schweiz auch wie bie Englanber Lord Byron an. fceint es, und Niemand fann biefe Naturen verfteben, ber bie Macht ber Leibenschaften entweber nicht felbft fennt ober fie beobachten fonnte. Schweizer ergablte mir, bag ber Monfteur be Rocca, mit bem bie Stael beimlich verheirathet war, in Marseille gestorben. Sie hat also ben Somerg, ihn zu beweinen, nicht erfahren. Das Rind bat eine Million Livres; es wird bei bem Bater bes Monfieur be Rocca in Genf erzogen. Ihrer eignen Rinber wegen, wollte ich, mare biese Berbindung nicht fo enge geworben; benn fie werben ben späten Bruber, mit bem fie ihr Bermogen theilen follen, nicht willfommen beißen. Inbeffen ift er ba und foll, hoffe ich, leben auf feine Weife, vielleicht ansprucholofer, ale bie altern Beschwifter erzogen werben 1). -

Unser Boschen grußt herzlich; fle war auch frank am Bruftframpf vom 25. Jänner an, boch geht fte wieder herum. —

<sup>1)</sup> Er ftarb noch in bemfelben Jahre zu Speres.

# 101.

Beimar, ben 7. Marg 1818.

Ich habe von Gerber so wenig in meiner Bibliothef, bag ich recht frob bin, bie Bebichte gu befigen, bie einem ein Bilb feines Wefens unb Empfindens geben. Sie fprechen fo ichon über ibn, bag man noch flarer wirb. Bu feinem eignen Frieden hatte ich gewunicht, er mare fruber ober fpater in bie Belt getommen; benn bie au-Bern Berhältniffe wie bie Revolutionen in ben Biffenschaften baben fein bobes, reines Gemuth in feinen Anfichten geftort. Bumal feine Bitterfelt über bie neuere Philosophie hat manche icone Borftellung feines Beiftes getrübt. Go wie es ben Naturforfchern geht, bie fo lange auf ein Spftem ihre Resultate grunbeten und nun bie neuern Bemühungen, bie nicht auf ihrem Bege geschehen, nicht anerkennen wollen, wie es manche mit ber "Karbenlehre" unter Anberm machen, bie nur Newton folgen, weil er fich manche Dube für fie gegeben, und es ihnen begnem ift, fo fort gu foliegen: fo ging es Berber mit Rant und Denen, bie auf ihm fortbauten. Sein Beift batte fich auf manden fpatern Belehrten wohlthätig verbreitet, und er wurde Manches empfangen haben bafur, was feinem großen Beifte zugefagt hatte, wenn er nicht fein Obr

ben Stimmen ber neuen Schulen hatte verschließen wollen.

Ueber die Fortichritte und Entwickelungen bes Beiftes fällt mir Goethe's Reife nach Sicilien 1) Welcher icone, frifche Ton athmet barin! wie icon fpricht er fich über bie Bflangenfunbe aus, wie über bie Renntniffe, die er fich fpater nur burch Anschauen fo reichlich erworben hat! Man fieht, wie er fich Alles aneignete und wie Alles, mas er in fich aufnimmt, eine neue Schopfung feines eignen Beiftes wirb. Diefe Reife= geschichten find fehr wichtig und gehören recht gur Bollenbung feines Befens, und bie furgen, gehaltvollen Anmerkungen, die Stimmung feines Wefens find mehr werth als große, weitläufige Beschreibungen, die fo manche Reisenbe geben. Er erwedt eine Sehnsucht nach bem Lanbe und gibt einem ein fo treues Bilb von ben Buffanben und feinen eignen, bag man im eigentlichen Ginn mit ibm Alles theilt - und in eine andre Welt verfest wird.

In bieser Woche habe ich in recht ängftlichen Ansichten gelebt, benn ich habe "Glenarvon" geslesen. Es ift ein eignes Product, und die Berfafferin weiß mit fehr viel Lebhaftigkeit die Si-

<sup>1)</sup> Der zweite Theil ber "Italienischen Reise", ber mit bem Briefe vom 22. Februar 1787 beginnt.

tuationen zu schilbern und immer ben Antheil lebendig zu erhalten. Aber weh macht fie bem Lefer, und wenn fie bie Gefühle ihres eignen Befens ichilbert, fo ichmerzt einem biefe Ratur tief. 3ch glaube, unfre Freundin Charlotte Ralb fonnte ein Werf diefer Art ichreiben, ober hatte es ichrei= ben fonnen, wenn fie mehr Rlarheit und Gewandt= heit bes Ausbrucks hatte. Jest ift biefe Beiftes= fimmung vorüber. Obwol ich ber Berfafferin bes "Glenarvon" auch einen Mangel an Klarheit vorwerfen möchte (benn ich habe Giniges mehr wie ein mal lesen muffen), so ift boch eine Wahrheit ber Charaftere und ein tief ergriffenes Gemuth nicht zu verfennen. Mitleid, Antheil und Aufmertfamfeit weiß fie zu erwecken. Das Enbe, ge= ftebe ich, hatte ich anders gewünscht. Daß alle Ericheinungen gulett auf Glenarvon einbringen. und daß fie ein folches Wefen nicht natürlich fann enben laffen, barin mag fie Recht haben; aber ich hatte es tiefer empfunden, wenn ein ichneller Tob bem Buftand ein Ende gemacht hatte, und fein ge= maltsamer; benn so ift es auch in ber Natur. 3ch batte ihn in allen erfüllten Soffnungen und Bunichen fterben laffen. Die Belbin ift meinen Un= fichten nach zu ichwach gezeichnet; man fühlt wol, wie ein folder Charafter burch bie Begunftigungen ber Welt fich über Manches hinwegfeten fann; baß fie aber bie beiligften Berhaltniffe zu ihrem ebeln

Mann, zu ihren Rinbern aufgeben fann, um einem folden Mann ihre Rube, ihr Leben zu opfern, bazu gehört boch icon eine noch mehr berborbene Natur. Ich glaube aber, fie ift nach ber Natur gezeichnet, und ba fann man manche Buge als Runftwerk tabeln, die boch treu find. anbern Frauengestalten, bie bem Belben folgen, find mir zu unwahr, wie auch bie Laby Margarethe; so consequent bose find bie Frauen nicht. Der Ton bes gesellschaftlichen Lebens ift wol mahr geschilbert und aus ber Erfahrung, bente ich; benn bei ber Nation ift Alles, was aus bem ge= wöhnlichen Lebenstreis einmal heraustritt, auch excentrisch. Ich ftelle mir bie gewöhnlichen Frauen immer bor, wie Frau bon Stael fie fcilbert am Theetisch, wo fie fich fragen: "Est-ce que vous trouvez le thé bon, ma chère?"

Die Heirath bes Erbprinzen von Homburg 1) ist ein eigner Einfall in diesem Alter. Aber ba er schon mit den Monarchen in London war und als ein braver Soldat guten Eindruck gemacht hat, so glaube ich, ist die Familie darauf gekommen, sich diesen Prinzen zu wählen; denn die Idee ist

<sup>1)</sup> Der Erbprinz Friedrich Ludwig, geb. am 30. Juli 1769, vermählte fich am 7. April 1818 mit Elisabeth, Tochter bes Königs Georg III. von Großbritannien, geboren am 22. Mai 1770.

von England gefommen und ber Antrag. Man liebte immer, bie Pringeffinnen zu verheirathen, und batte bem Erbgroßbergog von Medlenburg sehr gern eine gegeben, weil man bie vornehmen Englander fürchtet, bie auch Ansprüche an bie Berbindung mit ber königlichen Familie machen. Es ift bie einzige, bie noch batte in England fon= nen perlangt werben; benn bie eine ift mit einem Englander heimlich verheirathet, Die andre ift zu franklich. Die Kamilie foll fo ftill und ansbruchelos leben unter fic. Die Generalin Wangenheim, bie bier wohnt, war acht Tage in Windfor bei ber Königin, wie fie in England war, und hat bas Familienleben gefeben. Die Mutter und Tod= ter find ben gangen Tag mit Arbeiten und Beich= nen beschäftigt, und eine von ihnen lieft vor. Brofe Refte bat ber hof felten, und ba ericheinen fle oft nicht alle. Gin Privatleben mit allen Bequemlichkeiten tann bie Pringeffin alfo auch in Deutschland führen. Sie bekommt febr viel Belb und fann für bas Land wohlthätig wirfen, wenn fle ben Sinn bat. - Dem biebern Charafter bes Prinzen traue ich zu, bag er bie innre Ueber= zeugung bat, bag er bie Pringeffin gludlich machen Da es ohne fein Buthun ihm angetragen ward, so febe ich nicht ein, warum er eben allen Reichthum von fich weisen follte. Blos aus Reigung und Liebe zu mablen, bagu ift er zu alt. Ein mal hätte er aus wahrer Reigung und Liebe feine Sand weggegeben, benn unfre geliebte versftorbene Freundin liebte er, doch damals wollten es die Berwandten nicht. Das neue Paar wird in Frankfurt wohnen. Anspruchslos und gut foll die Prinzessin sein, und ich glaube, die Schwestern, die ich so liebe, werden der neuen Schwägerin freundlich entgegenkommen, und sie kann der lieben Familie Freude gewähren. Das gönne ich ihnen von Gerzen.

Ich habe mich vor acht Tagen recht geängstigt, weil ich fürchtete, Goethe's Krankheit hätte üble Volgen; das dicke Gesicht hat aber dem Ganzen eine schnellere Wendung gegeben. Aber daß er sich erkälten mußte in dem neugebauten kalten Saal, der auf seuchtem Boden steht, ist natürlich. Sein hoher Freund, der eine harte Constitution hat, fühlt so leise Veranlassungen sich zu schaden gar nicht, und beswegen sürchtete ich doppelt. Ich wollte, Goethe käme in das stille Haus an der Saale zurück, ehe die Niederkunst seiner Schwiesgertochter erfolgt; denn sie kann sehr hart werden, und die übrige Familie, die so laut handelt und empfindet, könnte in der Nähe seine Ruhe des Gemüths weit eher stören als besänstigen.

Ich fühle ben Wind jest boppelt, weil ich weiß, bag er Ihnen Rauch bringt1). Der Rauch

<sup>1)</sup> Bgl. Anebel's "Literarifchen Rachlaß", III, 79 fg.



gebort zu ben wahren Uebeln. Ich leibe burch bie Beisheit bes Erfinbers meines Ofens auch öfter baran, boch foll es ber lette Winter fein; benn ich laffe mir einen anbern Dfen machen. Uebrigens ift bie Sonne icon recht fraftig, wenn fie fich uns zeigt, und Alles ftrebt bem Frubling entgegen, boch fürchte ich in unferm Strich Lanbes immer noch späten Schnee und Froft, und bas reine Gefühl ber erwachenben Ratur fehlt une oft! Die Bogel fingen aber ichon wieber in ihren Melobien und unterhalten fich auf ben Baumen; bies ift mir bas freundlichfte Beichen ber Aenberung in ber Natur. Leiber haben auch bie Dohlen und Raben viel zu thun und gieben in schwarzen Strichen über ben Park weg. Doch wollen fie, wie bie ichlechten Schriftsteller, auch in ber Natur eine Stimme haben. Ich wollte nur, bie lettern verschmanben fo in ben Luften, wie bie ichwarzen Beifter; fle laffen uns aber ihre Papierschnigel zurud.

#### 102.

Beimar, ben 18. Marg 1818.

Bei ben truben, fturmischen Tagen kann man nichts thun, als seinen Freunden die Sand reichen und fragen, ob fie noch auf ihrer Stelle fich befinden; benn man glaubt immer, die Windftofe

murben uns in ben Luften berumtreiben, wie bie armen Raben, bie wie fcwarze Wolfen an unferm Sorizont aufsteigen. Wenn bie Luft ftill ift, fo ift aber bennoch bie Erbe fo trub und grau, bag man bie Nabe bes Frühlings noch nicht abnt, nur einzelne frifche grune Blatter beuten bas Erwachen ber Natur an. Worgestern bin ich in ber farblofen Welt herumgegangen und (habe) meinen eignen Betrachtungen und Befühlen gelebt. Beftern und beute fühlt man fich gang eingeschlof= Wenn ber trube Wolfenhimmel uns nur bie Sterne nicht verbirgt! 3d bitte Sie febr, werther Freund, mir es ja zu fagen, wenn Sie etwas Raberes über ben Rometen wiffen, ben man icon in Augsburg gefeben bat. Die Mildftrage, mo ich bas Bilb bes Schwans fuchen wollte, fab ich lange nicht. Wir haben bier gar feinen aftrono= mischen Freund, ber uns fo etwas mittheilte, und bie Befanntichaft bes Sternenhimmels ift boch bas Erfreulichste! 3ch kennte so gern so viel wie mog= lich Bunfte am Simmel, um mich leichter gurecht zu finden; benn zu aftronomischen Beobachtungen wird fich boch meine Sternfunde nicht erheben fonnen.

Unfre Frau von Stein hat ihr Kopfweh abgehalten, Sie Sonnabends zu besuchen; auch fürchtete ich vor dem Winde und der Schnecke 1), und

<sup>1)</sup> Einer bofen Strede auf bem Wege nach Jena.

freute mid, ale ich fie in ihren Bimmern rubig fanb, als ich mich nach ihr erfundigen wollte. Bofe ift noch recht ichwach, und ich fürchte, bas llebel ift ernftlicher, ale wir glauben möchten. ba fie über Beflemmungen auf ber Bruft fortwährenb flagt. Die falte, feuchte Luft auf ben naffen Sanbebenen mag unter folden Buftanben nicht ftartenb fein! In acht Tagen wird ber Erbarogbergog antommen. um nad homburg zu geben; ba werbe ich bod burd Aleniden, bie ne felbit gefeben baben, eine austubrlide Radricht erbalten. Die aute Brineriffn von Comburg mag aus ibrem fconen, rei= den Materlante unt Rrafte mitbringen, Die ibr ed his mottenburger kuft erragen beiten. Ge if iben tide treftlet an unbem majeftatifden Christiens gunerlien, und nun ned jur in ben Sandidon!

In file und eine und meinen Anmiten eine Communic und Schmerz in den Siefen. Dies kiebliche under und für der äufern Commisse nich erzeberer und ab midde der Gegenfaliner und nichten und nicht der und dentiche Berfellungen sieher und des kreite und könniche Berfellungen gedert und des kreite und könniche Berfellungen gedert und des kreite und könniche Siehe keltungen gedert und des kreite und könnicht und keltnichte Soch neche ab ünder und Kerfe un meine Ausfähren für von nachten Sommun und keltigen sein Bur wird nur von derfann, weit leich ab von Aufmithalt ünder Russe gur under ber Gesellschaften wegen, ob ich gleich ber unmittelbaren Hulfe, die die Natur uns aus den Quel= len bereitet, am meisten vertraue.

Wenn es die Berhaltniffe nicht erlauben meiter zu reifen, so werbe ich boch wo möglich bie Saale auffuchen und aus ihren Wellen mich ftar-36 fürchte, wenn gar zu viel Stubenten kommen, wie man sagt, so wird es in Jena immer ichwieriger werben, eine Wohnung zu finden auf einige Wochen, boch mare ich gern bort. Wenn bie gute Griesbach, unter uns gefagt, einen rubigern Lebensgang batte und nicht zu Bieles in ihrem Rreife bulbete und pflegte, mas mir gang entgegengefest ift, fo fonnte fie am erften bann und wann mich aufnehmen; benn ich bin boch fo vertraut mit ihr, baß ich ohne fie zu beläftigen und gang auf meine eigne band in ihrer Wohnung leben konnte, welches mir bas Liebfte mare. Aber bie zu große Gute ift im Leben nicht immer er= freulich, und wenn man bas Wohlwollen und Mitleid immer in Anspruch genommen fieht, fo wird man gulest zu weich ober verftimmt.

> Alle das Neigen Bon Herzen zu Herzen, Ach, wie so eigen Schaffet das Schmerzen!

möchte man wol barauf anwenben fonnen.

Neuigkeiten weiß ich nicht Ihnen zu melben; benn am Sonntag, wo ich in der Welt war, ift nichts vorgefallen. Die kleine Oper "Der Pfirfichbieb", die, wie man sagt, von Falk sein sollte, der es aber leugnet — doch ist sie wol so, daß man ihn für den Versasser halten könnte, voraußesetzt, daß man so wenig hohe Meinung von seinen poetischen Producten hat, wie ich — war sehr umbedeutend, die Musik besser als die Poesie, doch sagen die eigentlichen Musikverständigen, daß man viel alte Bekannte wiedergefunden habe.

Ich lese jest "Mémoires" von Monfieur be la Rochefoucault aus ben Beiten ber Fronde. Sie interessiren mich sehr; benn es find lebhafte Geister im Spiel; ber Cardinal Reg ift mir stets bebeutenb.

Wir wollen hoffen, baß bie Sturme uns nicht nieberbeugen, wie meine Baume vor ben Fenftern; benn einer bavon ift ein Opfer geworben.

#### 103.

Beimar, ben 28. Marg 1818.

Ich muß Sie heute begrüßen, verehrter Freund, und Ihnen für die freundliche, liebevolle Aufnahme banken, 'die Sie Beibe meiner Karoline gonnten. Sie war fehr glücklich bei Ihnen. Ich hatte eine angenehme Empfindung, bag Jemand von meiner Familie Ihnen nahe mar, ber mir alsbann wieber ein Bilb Ihres Lebens geben fonnte. Batte ich alle bie unangenehmen Ginbrude bes Tages geahnt, fo hatte ich auch bie Wanderschaft ju Ihnen angetreten; benn eine gange Reihe Baume meiner Esplanabe habe ich muffen zusammenfinten feben an biefem Tag! Die Menfchen fommen mir fo graufam vor, wie fie bie Ratur gerftoren fonnen, und ich war gang unwillig im Bergen. Bubem war Luft und Bitterung fo brudend, bag es einer ber Tage war, die man nicht gern noch ein mal feben möchte. Sie verfteben mich, ba Sie mit ber Natur am liebsten leben und empfinben können, wie man fich Erscheinungen aneignen kann. Jebes Blatt mar mir bebeutenb. Es fann beffer für bie Wohnungen fein, bas gebe ich zu; aber es ift oft eine unerfreuliche Wahrheit im Leben, bie uns beilfam ift und boch fcmerzt; fo ift bas zu viel Licht um mich mir noch jest schmerzlich. Db bie Sonne mir auch wieber freundlich burch bie entferntern Baume blidt, muß bie Beit lehren. Ich bin noch wie ein verscheuchter Bogel.

Am Donnerstag habe ich ben Erbgroßherzog von Mecklenburg gesehen, der Ihnen auch biesen Brief unserer Freundin mitgebracht hat. Er sagt mir, sie wäre doch noch sehr leibend, und ich fürchte die Brustkrämpse mehr als Folgen eines

bleibenben Uebels als augenblicklich gefährlich. Daß Denen, Die unfre geliebte Bringeffin fo liebten, Die Bermanbelung ber Scene boppelt fcmerzlich fein muß, bas fühle ich tief. Das fruchtlofe Streben nach ber Berlornen, Unerreichbaren ift fo fcmere= Der Erbgroßherzog fieht leibend aus und Ein Medlenburger, ber nicht mehr flaat sid. lebt, fagte von ihm einft, er fante fich fo intereffant, wenn er Mitleid erwecken konnte 1). Aber ba er einmal ben Schritt wieber thun will, und boch aus freier Wahl, fo ift es boch traurig, wenn ein Bräutigam mit fo einem weinerlichen Geficht ankommt. Die Braut fcmerzt mich, und bag fie es boch aus eigner Wahl thut, muß man glau= ben. 3ch fürchtete erft, bie Meltern batten gugerebet, ba fie bas äußere Berhältniß gut finben muffen; aber ber Bater bat erflart, er wurde biefe Trennung nicht lange überleben, bie Mutter wundert fich auch über diefen Entschluß, und fo hat es am Enbe bie arme Pringeg, burch bie Befturmung und Bubringlichfeit geangstigt, als eine Bflicht ber Barmherzigkeit angesehen. Unb Enbe ift Alles nicht gludlich burch biefe Opfer! Das fcmerzt mich eben!

Die Rinber follen wohl fein. Bring Albrecht foll täglich ber geliebten Mutter ähnlicher werben.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 254.

Er bat jest einen Geren von Brandenftein gum Cavalier, Schubert unterrichtet noch. 3ch bore, Sie glauben, er ginge. 3ch mochte es ber guten Bringeffin Auguste 1) gonnen, bag fie einen Denfchen nabe behielte, mit bem fle ein tiefes, Bluges Gespräch führen konnte. Db ich wol, soweit ich bie Prinzessin fenne, glaube, bag fie fich nicht fo leicht mittheilt und bas Bedürfnig bes Geiftes sich auszusprechen nicht so empfand, weil sie mehr gewohnt war, in ihrem Innern zu leben und zu empfinben, fo tann es boch fein, bag, wenn fie nun in eine Lage kommt, wo fle ihre lleberlegenbeit fühlen wirb, fie auch mehr Sprache finbet, fich mitzutheilen, und ichnell bas Beburfniß empfinden wird, ben Beift festzuhalten, wo er ihr ericeint. Uebrigens foll Schubert fart und wohl aussehen, einen freundlichen Barten haben, ber feine Sausfrau fehr beschäftigt. - Auch Boschen foll mit ber treuen Sausjungfer fich biefen Beforgungen unterziehen und Alles fehr freundlich in ihren Umgebungen fein.

Karoline will eigens genannt fein und ihren Dank ausgesprochen haben für Ihre Liebe und Freundlichkeit. Das Buch2), soll ich Ihnen sagen, hätte (Buchhändler) hofmann jest nicht, doch

R. S. Lang.

<sup>1)</sup> Der Braut bes Erbgroßherzogs.

<sup>2) &</sup>quot;Merfwürdige Reife - nach Sammelburg" von

wurde es fommen. Es find ichon mehrere Eremplare hier; benn man fpricht viel bavon. von Stein wird es gewiß Mittwoch zurudgeben; fie hatte geftern ben gangen Tag Besuche. und Ernft bat es febr beluftigt. Ueber Böttiger habe ich laut gelacht. Ich sehe ihn wie ben Dorficulmeister herumfriechen bei ben boben Götterbilbern, und leiber kann er boch nicht allen bas Geficht zukehren. Ueber Rubolftabt habe ich auch gelacht. Es ift auf eine recht gute Art gefagt, unter uns gesprochen, bag eigentlich nicht viel regiert wird. Dag auf einen Menfchen bier vierundzwanzig eigne Gebanken täglich tommen, bat mich auch beluftigt. Jean Baul Richter hatte wol Manches fo fagen konnen, aber boch ift biefer Ber= faffer noch umsichtiger und hat hellere Blicke über politische Verhältniffe. Er ift noch viel fpipiger, als man beim erften Blick überfieht, und es ift nichts ohne Grund hingeworfen. Die Wahl ber Stäbte fogar ift berechnet, wie ber lette Stand= puntt in hammelburg. Der Unfug ber ausge= behnten Beborben, ber Belfer und Belferebelfer ift recht gut erzählt. Es hat mir eine recht beitre Stunde gemacht. Ich habe mich in biefen Tagen ohnebin mit volitifden Babrbeiten beschäftigt, ba ich Moser's Buch 1) gesehen habe. So viel Ber=

<sup>1)</sup> Fr. R. von Mofer's "Reliquien" (1767).

stand und Scharssinn und richtige Bemerkungen und Berechnungen mögen die Staatskundigen neuer Zeit nicht haben; sie würden sonst andre Schlüsse machen und andre Resultate erscheinen lassen. Um den klaren, reinen Berstand ist es doch eine glückliche Erscheinung im Leben, und wenn man bedenkt, wie viele Menschen beständig entweder durch eigne Leidenschaften getrübt oder durch Borurtheil oder durch Beschränkung niemals zu einer einzigen hellen Ansicht kommen, so weiß man mit der Welt nicht fertig zu werden.

### 104.

Beimar, ben 1. April 1818.

— Die arme Frau von Ziegesar 1) muß viel Schmerz bes Gemuths ertragen im Lause ihres Lebens, und ihre Natur, die eigentlich für das Beitre der Welt empfänglich ift und sich an dem Gehaltlosen erfreuen kann (dies rechne ich den Menschen für Gewinn) — denn sie war hier in einem Kreis glücklich, wo kein geistiges Leben zur Sprache kam — muß mit Gewalt die Schläge des Geschicks erleiben und dabei Das, was ihre Freuns

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 295. Charlotte ron Schiller.

binnen und Berwandten hier für Genuß des Lebens halten, entbehren in Zena; deswegen, fürchte ich, wird ihr der Aufenthalt dort noch schwerzlicher, wenn sie so bittre Erfahrungen macht. Mit angenehmen ökonomischen Berhältnissen sinde ich diesen Blat, der ein gewisses Ansehen gewährt in der Welt, sehr angenehm; denn es gibt doch immer so viel geistreiche Menschen in so einem Universitätskreis und eine lebendige Mittheilung, die mich sehr ergöhen wurde — wo Andre gähnen.

Schiller's Gefundheit wie unfre Berhältniffe vergönnten es uns nicht, zu viel Gesellschaften zu sehen; benn man muß, um angenehm zu leben, wie ich es meine, nicht wieder in Gesellschaft gehen müssen, sondt verliert man die Freiheit, seinen Umgang zu wählen. Dies könnten Biegesars ausführen. Man kann nicht Andern vorschreiben, wie sie empsinden sollen. Ich werde recht demuthig in meiner erhellten Wohnung; denn es ist mir, als könnte ich mich nicht mehr so in mich selbst versbergen und auf mir ruhen, seit ich die Klarheit gewahr werde.

Durch die hochste Boefie erhebt sich mein Gemuth auf der andern Seite. Wie finden Sie diese Stelle, wenn man in der Verzweiflung ausruft: "Ich kann nicht beten, kann nur brüllen!" Solche Boefte ist zu uns aus der "Bufte" am Sonnabend erschalt. Es ift übrigens eine wahre Wüste, an Mangel bes Geistes, bes Gesühls und der Poesie; biese drei Dinge kann man eigentlich nicht trennen, und boch erscheint Alles getrennt. Daß die Gräfin Julie Egloffstein i) ihre schönen Augen konnte durch Thränen über so etwas entweihen, begreise ich nicht. Ernst hat etwas Gutes gesagt; denn er sah diese Thränen und fragte, sie weine wol um den gesunkenen Geschmack des Theaters.

Am Montag ift Graf Ebling wiebergefehrt. 3d weiß nicht, ob ich es gethan haben wurde, wenn ich einmal mit fo viel Bomb abgezogen mare. 3wei mal tann fich eine folche Ericheinung nicht auf abnliche Beise geftalten; mas einmal vorüber ift, ift vergangen. Der flüchtige Sobn ber Stunde, ber Menfc, fann nicht fagen, wie es fein foll; wenn er fich einmal von ben Gin= bruden beherrschen läßt, so muß er ihnen auch gang folgen. Die Frau liebe ich, nur haben uns unfre Schictfale anbre Einbrude gegeben, und ich fann nicht Alles boch ftellen, was fie ftellt; benn einem Menichen, ber, wie er, immer in ber Welt ber äußern Anschauungen lebt, muß ein Leben ohne Reprafentation eine große Laft fein. Er hat eigentlich feine Liebhaberei fur Runft, für nichts, was feine Beit wenigstens ausfüllen

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Berfe", VI, 103 fg., 443.

könnte. Deswegen ist es gut, daß er eine Thätigkeit hat; denn sonst würde er melancholisch oder ganz abgestumpst; für eine Frau von so vielem Geist müßte es höchst ermattend sein, auch für ihn den Geist zu haben, der ihr eigentlich fremd ist. Ich höre, er wird keine Geschäfte im Ministerium künstig haben, sondern nur den hos leiten. Dabei hätte er immer bleiben sollen; denn man hatte ihm zu viel aufgegeben 1). Die eigenthümliche nationelle Gutmüthigkeit der Destreicher lockt einen ansangs, und man glaubt so gern, daß die Mensichen es gut meinen, und nimmt leicht für die That, was Worte bleiben. Und früher habe ich ein natürliches Bertrauen auch gehabt, doch jeht denke ich anders — aus Erfahrung.

Ich mache Ihnen nur meine Bekenntnisse, das mit Sie meine Ansichten verstehen, boch bleibt es unter uns. Ueberhaupt verspreche ich Ihnen und Sie versprechen mir es auch? daß wir jeden Brief, wo Bersonen genannt sind in vertrauter Beziehung, lieber den Flammen selbst opfern und nicht ausheben. Es thut mir oft so wohl, meine Anssicht, die der Augenblick gibt, mitzutheilen an Menschen, die mich verstehen, und Sie bleiben so

<sup>1)</sup> Erst am 18. Juni 1819 nahm Ebling seinen Absschied und zog sich aus Deutschland zuruck. Er war in Friaul geboren.

lebendig und geistreich in jeder Epoche des Lebens, daß man Ihnen (gern) die Ansichten und Gefühle mittheilt. —

## 105.

Beimar, ben 14. April 1818.

Ich freute mich fehr Ihrer Beilen, theurer Freund, die ich unerwartet auf meinem Tisch fand, als ich aus meinem Cabinet kam. Ich wollte Ihnen übrigens heut viel sagen; benn Alles, was vorgeht, beschäftigt mich einmal sehr.

Erftlich, daß unser Freund (Goethe) Großvater geworden, freut mich unaussprechlich. Das Kind soll ganz dunkle Augen und haarbebecktes Köpfschen haben. Es ist doch Alles natürlich gegangen, und die Angst der handelnden Bersonen hat die Begebenheit nur zu tragisch erwartet und zu tragisch genommen. Deswegen bin ich froh, daß der Großpapa kommt, wenn die Gemüther wieder das Gleichgewicht gefunden haben, damit er die Freude rein genieße. Man kommt sich recht über die

<sup>1)</sup> Goethe befand sich in Jena, kehrte aber fofort nach Beimar zurud, wo er bas launige "Biegenlieb" ("Berke", VI, 112 fg.) bichtete.

Beit entrudt vor, wenn man bie beutige Genera= tion anfieht, wie bei unnaturlicher Bilbung und überspannten Ansichten Alles, was die Natur fo= bert, verunftaltet wirb. Wie fonnen ba reine Naturmenfchen ericheinen, wenn fle felbft ichon un= ter ber Unnatur feufgen, ebe fie gum Bewußtsein Theilen Sie biefe Bemerfungen Niefommen! mand mit bon ben weimarifchen Freundinnen. Fragen Sie Munchow und Start, bie werben Ihnen vertrauen, wie weit die Uebersvannung gebt. Bur Geschichte bes Tages wird Freundschaft und Liebe unter folden menfdlichen Wefen. Die Abele Schopenhauer fpielt eine munberbare, febr un= paffende Rolle für ein Mabchen in biefen Tages= gefdichten. Der mannliche Theil in Goethe's Baus wird bas Gleichgewicht hoffentlich wieber binein= bringen. Der arme junge Bapa bat viel ausge= halten, und ich glaube noch mehr burch bie weiß= lichen Umgebungen als burch bie Lage ber Frau. Sein heitres, gerührtes Beficht hat mir ihn noch lieber gemacht; in ber Freude öffnet fich bas Berg am iconften.

Nun zu ben Naturbegebenheiten. Es hat mich lange nichts so angezogen als die Volerscheinungen, und die Resultate erwarte ich mit Ungeduld. Die Großherzogin sagt, vor dem künftigen September, oder gar über's Jahr erst, könnte man keine Nachrichten haben von den ausgesandten

7

Schiffen 1). Wo bie Bewohner von Gronland bingekommen find, beschäftigt mich febr. Wenn man fie noch fanbe und fich biefe gang in bem Buftanb erhalten hatten, in bem bie vorigen fich befanben, als bas Gis fie trennte, bas mare bochft fonberbar und konnte manche Rathfel lofen, wie bie Cultur im Fortidreiten wirten fann und wie viel icone menschliche Eigenschaften fle am Enbe gang verbrängt hat. Das fann man wol nicht mehr erfahren, wenn fich auch die Menfchen weggezogen haben und bas zunehmenbe Gis fie vertrieben bat, wann und wie und wohin fie fich gewendet haben. Die Ibee, über ben Bol zu ichiffen, intereffirt mich auch fehr. Ich bilbe mir ein, es muß so fein, als wenn man ben Aequator übersegelt, aber ber himmel und bie Sternbilber muffen boch gang anders fein. Rurg, es ift außerft mertwurdig.

Der Erbgroßherzog von Mecklenburg ift heut früh weg. Ich habe nur bie Hofbame gesehen, eine Fräulein Sinclair, bie mir sehr gefallen hat, so ein hübsches Gesicht und so einen guten, weichen Ausbruck. Ich hoffe, Boschen wird sie lieben. Der Hof war früh in Belvebere, Abends war nur eine kleine Gesellschaft von ben ersten Hofherren und Damen ba, also ich nicht. Die Hausmaher und

<sup>1)</sup> Die Expeditionen gingen unter Buchan und Roß erft im Juni von England ab.

Gefindeschälfe, biese Benennung habe ich aus Boigt's "Sagen und Geschichten bes Rheins" gelernt, und es ist sehr hübsch. Die alten Deutschen von Karl bem Großen an find vor mir vorsübergegangen, und dieser Boigt hat mit vielem Geist zusammengestellt, und man geht das schon oft Gesagte in dieser Beziehung gern wieder durch.

Doch wieber zu ber heutigen Belt. Die Frau= lein Sinclair fagte mir, bag bie Pringeffin febr feften Muth und Charafter hatte, und babei fo wohlthätig und gern ins Größere wirfend, bag fie gewiß viel Segen ichaffen wurde und verbreiten. Sie hat auch fo bubich und gefühlvoll fich über . ihre neue Familie geaußert. Sie wird ben Engelskindern unfrer geliebten Fürftin eine liebende Mutter und Kreundin werben. Wenn fie übrigens Feftigkeit hat und fich nicht irre machen läßt, fo ift es auch gut für manche Andre, und man wird fie balb fürchten und fich feine Bloge geben wollen. Dies ift Alles gut fur ben Erfolg. Mit manchem Bergen habe ich fein Mitleib, wenn bas Berg fich fo zeigt; bas Glud ber Pringeffin und ber Rinber muniche ich nur.

Ich freue mich, bag Münchow wieder in Ihrer Nähe ift, und gönne ihm die philosophische Ruhe und die Nähe seiner Freunde und Freundinnen, doch ift es mir sehr erfreulich gewesen, mit ihm oft zu sprechen; denn er ist so klug, so geistreich und hat babei sich bas Gefühl so lebendig erhalten. Man kann nicht mit allen Menschen so sprechen, und es gelingt mir selten, daß ich mich erfreue an gesellschaftlicher Mittheilung, da man selten verstanden wird und gern wieder verstehen will. Diese Zenie 1) liebe ich sehr, sie fällt mir oft ein:

Gott nur fiehet bas Berg. — Drum eben, weil Gott nur bas Berg fieht,

Sorge, bağ wir boch auch etwas Erträgliches feh'n.

Das Erträgliche ift fehr felten.

Die Lust ist wunderbar, und es ist etwas so Erhitzendes in der Atmosphäre, dabei die dicken, schweren Wolken. Die Stürme wütheten in diesen Tagen sehr arg, aber ich fürchtete doch nicht eine Erderschütterung. Unste Kalkberge stürzen wol noch nicht ein; denn wir sind ja selbst erst das Geschlecht, das für andre die Vegetation zubereiten muß. Unser früherer Boden hat wol noch sparssamere Früchte getragen. Wenn wir nur nicht vertrocknen und wie die Grönländer von der Erdsstäche verwischt werden, die wir bewohnen und des bauen! Moralisch beutet der Justand schon darauf hin. Auch brausen die Gemüther oft auf wie der Kalk, ohne aus der reinen Tiese des ins

<sup>1)</sup> Das Difticon fteht unter Schiller's "Botivtafeln".

nern Menschen zu ftromen. Unser Leben und Treisben mahnt einen oft an Shakspeare's:

'T is but a tale told by an idiot, Full sound and fury signifying nothing.

lleber die englische Sprache fällt mix ein, daß ich mich nach der Verfasserin des "Glenarvon" erkunzigt habe, und der Engländer Master Hale hat mir erzählt, daß es eine sonderbare Frau wäre, die nichts gewöhnlich thäte, statt weiblicher Bedienung sich zwei Pagen hält, allein reitet und ziemzlich unweiblich sein mag. Ich fragte, ob sie etwas Melancholisches habe. "Nein", sagte er. "Mais estelle exaltée?", fragte ich; da sagte er: "Oui, exaltée, c'est le mot."

#### 106.

Weimar, ben 25. April 1818.

— Boschen ift ben 4. April von Ludwigsluft nach Berlin abgereift. Sie war vorher noch fehr leisbend, und die Krämpfe auf ber Bruft qualten fie noch. — Sie will von Berlin aus schreiben, hat fie mir fagen laffen.

3ch habe mich fehr gefreut, eine ungeftorte Stunde mit unferm Freund von Goethe ju fpre-

den. Wir baben Bieles in furger Beit verhanbelt, und es that mir febr wohl, einmal große, ichone Anfichten ber Runft wie ber Wiffenichaft zu vernehmen. 3ch habe einen fo schönen Theil meines Lebens in erhöhtern Unfichten verlebt, bag ich immer wie nach ber mahren heimat mich verfest fühle, wo man weiß, bag bas Bochfte ber Weltanficht mit bem reinen poetischen Sinn über allen Brrthum und Diebrigfeit ber Gegenwart uns gu erheben vermag. Es ift nicht fo leicht, als bie gescheut sein wollenden Berren und Damen meinen, mit Lebendigkeit und Rraft bie Boefie immer er= greifen zu konnen in Worten ober Gefühlen, und Tage lang qualen biefe fich ab, um eine Stim= mung zu erhaschen, wo fie empfinben konnen, mabrend die Gunftlinge bes Apollo nur reines Element bedürfen, um bie Nachflange ihrer Empfindungen ine Dafein zu rufen. Solange ich noch lebe, mochte ich mir bon bem himmel erbitten, die Rraft zu bewahren in mir, mich burch bie Welt und ihren erfaltenben Sauch nicht un= empfänglich zu machen fur bas Sobe einer poetiiden Borftellung.

Alsbann möchte ich Ihnen von ber seltnen Blume fagen, ber Protea — fie hat noch einen Beinamen 1); fie ift, glaube ich, bie erfte in

<sup>1)</sup> Sie meint bie Protes specioss.

Deutschland. Sie ift wundervoll; die iconen rothen Blätterkelche, beren Spipen mit fcmargem, feberartigem Saum. Die Staubfaben finb auch geformt in Spigen und gelb behaart, fo vielfach wie ber Cactus Magnolicus. Der außere grune Blätterfeld ift ben Artischockenblättern abnlich, bie Blätter an ben langen Stengeln, faft zu bunn für bie fcweren Blumen, mit fleinen Blättern umgeben. Sie werben fie gezeichnet feben konnen; benn ba ber Großherzog ihre Entwidelung nicht abwarten konnte, wirb fie gezeichnet. Recht in= tereffant find auch die gewöhnlichen Blumen in ben Erbhäusern; bie Levkoien und Lack find von einer Bollfommenheit, bie man faum ahnte, bie japanifchen Rofen, eine prachtige Baonienart, gang rofenfarben. Dies find Alles Dinge, Die ich eben gefeben habe und bie mich fehr freuten.

Bon biesem höchsten Kunftsleiß ber Europäer komme ich zu ben Bewohnern ber brasilianischen Küsten, die ein Better bes herrn Baumbach, herr von Eschwege, äußerst originell und wunderbar schilbert. Sie sollten orbentlich das Buch 1) lesen. Wenn man die hütte sieht, die hängematten, den Topf mit Mais und Bohnen, kochend am Feuer, und dies als einzige Nahrung statt Brot sich benkt, dabei junge Affen, deren Fleisch eine seltne,

<sup>1) &</sup>quot;Journal von Brafilien".

ausgesuchte Speise ift, bie fupferfarbnen Menichen mit verwirrten Saaren und beinah nicht mehr wie bie Affen verftändig - fo wird es einem boch wohl, wenn auch die Cultur, geiftig mehr als forperlich, ausartet bei uns. Die armen Frauen! fie haben ein erschreckliches Loos! fie muffen bie Sagbbeute nachschleppen, ihren Mannern belaben burch bie unwegsamen Balber folgen und vielleicht nach aller Mube noch unfreundlich behanbelt Es gehört boch eine Art von Bahnfinn bagu, biefen gang roben Raturguftand gu preifen, wie boch viele frangofifche Philosophen gethan ba-Ihre eigne Verfeinerung hat bie Sehnfucht nach ber Natur auf eine franthafte Art erhöht. Man muß burch viele traurige Erfahrungen bes Lebens babin gebracht werben, fo ein Leben für etwas zu balten.

Noch möchte ich Ihnen sagen, daß Ernst nur zufällig gestern Nacht in Jena blieb; er wollte in Capellendorf bleiben, aber es drängte sich Alles so zusammen, daß er Sie nicht besuchen konnte. Er hat mir von der Stimmung erzählt, die in Jena herrscht und herrschen muß. Man sollte das Schicksal einer solchen Anstalt, wie eine Universität ist, nicht mit den dunkeln Gesinnungen der Regierungen und ihrer streitsähigen Oberhäupter zusammens bringen. Ich weiß nicht, wo diese unliberalen Grundsähe entstehen, und sinden muß ich es doch,

vies kann ich mir nicht nehmen, daß der Plaz, aus dem die Collegien einst besetzt werden und wo man sich zu den Geschäften bildet, höher stehen soll als eine Regierung, die nur ein Collegium ist, wo Das ausgeübt wird, was als höheres Recht gelehrt wird. Wie die Albas ziehen die Chess herum, und wenn sie nicht zerstören können wie ein Feldherr, so zerstören sie doch Achtung und wechselseitiges Vertrauen. Der nach dem Lorber strebende Kanzler in meint es so böse nicht, als man in Jena wol glauben mag; doch mein Wahlspruch bewährt sich täglich mehr:

Aber ber große Moment findet ein fleines Gefchlecht.

Ich glaube, unter uns gesagt, wol, baß für bie Zeit, wenn auch die Meisten nicht barnach handeln, selbst Diejenigen, die große Gesinnungen hegen, ihren Egoismus doch siegen lassen und nichts leizsten für das Ganze, aber daß man doch auch nicht der Willfür Raum geben sollte und dem personslichen Interesse, und die Kräste des Menschen erst prüsen soll, ehe man ihnen Gewalt gibt, und daß eine Nichtachtung der Menschen, die befehlen wols

<sup>1)</sup> Friedrich von Muller, beffen bichterischen Bestrebungen Frau von Schiller nicht hold war. Er hatte bie Untersuchung gegen bie Profesoren Fries und Ofen zu führen.

len, mehr ichabet, als man in ber Begenwart abnt ober ahnen will. Gegen folde Manner von langer Erfahrung und Energie, bie bas Leben auf einer Atabemie geführt haben, mußte man boch anbre Repräsentanten fenben als unfre zwei Belben. Für Beibe ift ber Moment zu wichtig; fie fonnen geschickt und flug Rechtsfälle ichlichten, Befeble ertheilen und Berordnungen ergeben laffen; benn geschickt und fähig ift ber Rangler wol, boch nicht zu weit ausgebehnt follte feine Thatigfeit fein zu feinem eignen Beften wie fur bas Gange. Meinen Gebanken nach könnte wol die Frage entfteben, ob man einem folden Organ gehorchen muß. Da ich einmal keine Indianerin bin und bie Begenftanbe mir por bie Seele treten, fo muß ich boch auch barüber benten - und Sie erlauben, bag ich Ihnen meine Gebanken vorlege, und Sie feben auch nachsichtig meine Urtheile an.

Sie haben Andern wol von der schönen Wohnung erzählt, die ich haben könnte, verehrter Freund, doch mir noch nicht. In der Mitte Mai käme ich gern auf einige Monate an die Saale, weil ich glaube, daß ich mich durch Bäber nur recht stärken kann, und meine Kräfte wollen oft nicht recht fort. Bis die Großfürstin niedergekom= men ist, möchte ich mich nicht weiter wie Zena entfernen, und kann immer die Nachrichten erhalten. Die schönen grünen Wiesen, die ich mir träume aus ben Fenstern zu erblicken, und die schöne Saale sollen mir Kräfte geben, die belebenden Mittheislungen von Ihnen zu vernehmen, und das Gefühl der Freiheit des Lebens ist mir recht nöthig zu meiner Borstellung von Ruhe und Erholung. Ich soll auch nach Rudolstadt, aber da ist es gerade nöthig, daß ich mehr körperliche Kräfte in Ausübung bringe, als ich jett noch habe, deswegen möchte ich mich erst erholen können.

#### 107.

(Beimar) Sonnabend (ben 2. Mai 1818).

— Der Herr Th. hat mir die Wohnung abgeschlagen, weil er nichts weggäbe und auch das Haus in kurzem verkauft werden würde. Ich habe nun noch einige Gedanken über eine Wohnung, die ich nächstens, hoffe ich, in Erfüllung werde gehen sehen; denn ich sehne mich recht nach einer mannichfaltigern Natur, nach dem Gespräch mit Freunden und nach der Ruhe von Gesellschaften. Die alte Freiheit, die ich in Jena souft genoß, regt sich immer wieder, und ich bedarf auch der Ruhe und des Gesühls, nur die geselligen Vershältnisse wählen zu können, die ich gern wähle zu Zeiten. Meine Sehnsucht, Sie mit Frau von Stein zu besuchen, war recht lebendig in mir.

Allein fie sagte es nicht, daß ich mit ihr sollte, und ba war ich zu bescheiben; benn eben mit meinen geliebten Freunden bin ich am liebsten auf die zar= tefte Weise zusammen.

Unfer Boschen hat ben 26. April von Berlin geschrieben, sie wolle in acht Tagen wieder abreissen, also wol ben 4. Mai. Sie grüßt Ihnen herzlich und wird bald schreiben. Ich hoffe, sie sindet sich nach den ersten schwerzlichen Eindrücken wohl in der Nähe der neuen Fürstin, die gar viel schöne und gute Eigenschaften besitzt und gewiß das Andenken der geliebten Borangegangnen am tiefsten zu schägen weiß.

#### 108.

Weimar, ben 20. Mai 1818.

Es ist boch höchst sonderbar, theurer Freund, daß sogar der Rhein seinen Platz zu ändern sucht und es ihm gelingen wird, einen neuen Weg durch die schweizer Berge sich zu bahnen, während ich nur meinen Lauf nach Jena nehmen möchte und sinde keinen Platz. Dennoch sehne ich mich recht nach Ihnen, nach den freundlichen Thälern und der Saale, die ich in ihrem ruhigen Lauf gern verfolgte, doch in diesen Tagen selbst war es mir lieb, nicht von meiner Kalt- und Sandhöhe mich Charlotte von Schiller.

bewegt zu haben, obgleich bie Blige meine Scheitel nicht, aber boch mein Saus, wie ich fürchtete, berührt hatten; benn fo arge Explosionen habe ich lange nicht empfunden als vorigen Donnerstag. Die Blise und Schläge folgten fich ohne Zwifchenraum und bie Fenfter flirrten bei bem Donner, ber Schwefelbampf verbreitete fich um uns, bag man erwartete, bie Flamme zu erbliden. Da ich por zwei Jahren in Jena bie Baffernoth met theilte, fo mochte ich biefe Erfahrung lieber nicht zum zweiten mal machen. Der Moment felbft ift mir nicht angftlich, aber bie Folgen ber leberichwemmungen; bie feuchte Luft und die Unmöglichkeit, bie iconen Biefen zu befuchen, find mir Ernft gibt fich alle Dube und nicht erfreulich. ichreibt noch mit einem Borfcblag beut an feinen auten Befannten, ben Doctor Paulfen. -

Wenn ich bald, nächste Woche, kommen könnte und alsbann, wenn die Niederkunft der Großfürstin erfolgt ist (während der Zeit könnte ich bis zur Taufe ruhig in Jena bleiben), erst wieder hieher zurücksommen, so könnte ich doch vielleicht vier Wochen bleiben, oder doch drei Wochen. Weiter wie Jena, wo ich alle Tage Nachricht von ihr hören kann, möchte ich in dieser Epoche nicht gehen, weil es mir zu nahe am Herzen liegt. Ist dies vorüber, so gehe ich noch nach Rudolstadt oder mache eine andre kleine Reise, darüber meine

Schwefter und Mutter erft zu berathen finb, weil ich wo möglich mit beiben gern zusammen fein möchte. Aber jest babe ich eben Beit und murbe febr, febr gern einige Wochen in Jena fein. möchte fo Bieles von Ihnen boren, fennen und feben; benn es ift fo Bieles, mas mich intereffirt. Much überhaupt ein lebendiges wiffenschaftliches Streben zu beobachten und etwas Gescheutes zu sprechen in ber Gefellschaft, ift wohl eine Freube. Deswegen liebe ich Jena; finbet man nichts, was einen intereffirt, so zieht man fich in fich zurud, und lernen fann man immer etwas bei gebilbetem Umgang. Der gebilbete Umgang ohne wiffenschaftliche Ansicht ift so zufällig und phantaftisch, weil bie Menichen fich nach ihrer Reigung auch umbilben, baf, wenn man nicht gerabe auch biefelben Dinge liebt, man nicht verftanben wird ober keinen Antheil findet. So intereffiren mich überhaupt nicht viele Dinge mehr, die bie neuere Welt intereffiren, ba ibr Beidmad vericbieben ift von bem meinigen. Eigentlich wird auch ber Ernft, womit man bie Dinge treiben muß, um zu einer gewiffen Rlarheit zu gelangen, immer feltner; entweber bie Berren und Damen wollen ihren Berftanb zeigen und fich burch bie Dinge hervorleuchten laffen, ober fie wollen felbft bervorbringen und haben befangne Anfichten und Urtheile.

Wie schön die große Klarheit des Verstandes ift, wie, was man flar gebacht bat, auch Anbre belebt, habe ich in biefen Tagen boppelt embfun= ben. 3ch babe bas neue Beft von (Goethe's) "Main und Rhein" 1) gelefen. Welcher Reichthum ber Anfichten und welche Große in bem Gange bes Beiftes bei biefer flaren, einfachen Berfahrungsart! Bas Goethe über die Runft ausspricht, über die Bebingungen berfelben, ift vortrefflich, über bas Raive, über bas Bemeine ohne Sittlichkeit u. f. w. Man findet, wenn man um fich blickt, biefe An= fichten in ber Ratur ausgesprochen. Die Auffate über Leonarbo ba Binci's Werf find vortrefflich und ein ebenfo feltnes Dentmal ber Anfichten eines Beiftes als wie bas Gemalbe felbft, und wird lebenbig fortwirken, langer als bie Mauren besteben, bie ber Runftler gur Ausführung feiner Ibeen mäblte. Die "Bilbungsepochen bes menschlichen Beiftes" haben mich auch fehr angenehm belebend ergriffen, und ich mochte wol noch manche Frage thun fonnen, und im Laufe bes Gefprache fonnte ich Bieles horen barüber, mas fehr wichtig mare.

Ich habe noch allerlei recht Ernfthaftes gelesen, aber ich fage es Ihnen nicht, weil Sie benten möchten, ich läse zu viel. Doch ift es mir eine

<sup>1) &</sup>quot;Runft und Alterthum am Rhein und Main", I, 3. Bgl. Goethe's "Werfe", III, 259 fg., 337 fg.; XXXI, 50 fg.

sehr erfreuliche Wirksamkeit, wenn ich die Rraft in mir spure, recht viel nachzubenken; benn für bas zu viel ift boch gesorgt, und wenn ich nicht so die Fähigkeit nachzubenken lebendig in mir ershalten kann, ift es ein Zeichen von einer unerfreulichen Gemuthsstimmung, die mich zu Allem unsfähig macht.

Hier folgt ein Brief unsers Boschens. Daß Sie in Dornburg 1) waren, freut mich. Die armen Gerrschaften muffen immer in ihren Lustpartten gestört werben! Die Großherzogin hatte mich auch eingelaben, aber ber bose Weg hielt mich boch ab; von hier aus ist es noch weiter.

Bitten Sie Ihre liebe Frau, ber ich mich herzlich empfehle, daß sie die Frau von Buchwald, ihre Nachbarin, befragt, ob sie mir wol ihr Borhaus gäbe; sie wollte mich schon ein mal aufnehmen. Ich fäme gern auf länger; wo nicht, so komme ich einmal auf einen ober zwei Tage.

# 109.

Beimar, ben 27. Mai 1818.

Satte Ernft feinen Borfat geftern befolgt unb hatte es feine Beit erlaubt, fo wurbe er fich mit

<sup>1)</sup> Einem großherzoglichen Schloffe.

Ihnen, theurer Freund, gleich besprochen haben. Er mar bort, um einige Baufer ju befeben. -Auf eine ober die andre Art bin ich wol beut über acht Tage bei Ihnen; benn ich bente Dienstag zu kommen und freue mich febr auf unfre Unter= haltungen und Ihre Mittheilungen, lieber Freund, und auf eine ruhige, ftille Existenz. Da ich bie Saale als ben Ganges betrachte, fo will ich aus ihren Bellen mich von allen Gunben abfpulen, und bei bem Selzerwaffer, welches ich mit Milch curmagia mit Rarolinen trinte, muß ich auch früh auffteben und Wanderungen anftellen; baber muß ich die Abende, die zumal noch fühl find, nicht lange in ber Welt mich aufhalten und werbe, wenn bie biefige Welt bei Rergenlicht glangt und bie Nacht zum Bergnugen anwendet, im ftillen Bimmer bei ber Lampe Schein mich ber Rube erfreuen und ber Beisheit alterer und neuerer Beit und am Tage bie lebenben Freunde genießen. 3ch freue mich fehr, Sie Alle zu feben. Ich fende Ihnen bier noch einige Banbe 1), bie angekommen finb, und freue mich, fie in Ihren Banben niebergelegt zu haben.

<sup>1)</sup> Der zweiten Ausgabe von Schiller's fammtlichen Berfen.

1

## 110.

Beimar, ben 4. Julius 1818.

3ch komme mir gang verwaist vor, theurer Rreund; benn mein Gemuth hatte eine frobere, muthigere Richtung bekommen burch bie außern Umgebungen, burch die freundliche Natur, die Ihnen in Jena manches Gute gibt, und burch bas Gefühl einer freien Lebensweise und 3wanglofigfeit, ich gleich bie Bahn bes gefelligen Lebens, ohne bie Freiheit gefährbet zu miffen, nirgends erblice, fo ift boch bas Mehr ober Beniger icon Geminn und Berluft. Dazu fommen fo leicht bie Ginbrude einer frühern gludlichern Lebensweise, und mas mir jest als Bortheil vorfam, fann ich noch auf Rechnung bes Bergangnen auch ichieben. Aber auch bie Freude, Sie zu feben und Ihnen manche Stunde gu ftehlen, rechne ich für einen Bortheil, ben ich ungern aufgebe.

Bon ber hiesigen Welt habe ich schon bas Meiste gesehen und habe bie Freude gehabt, bie Bekanntschaft bes kleinen Herzogs zu machen 1), ber recht erfreulich zu sehen ist, ba er gesund ausssieht und gewiß auch schon wird. Er schlief ganz

<sup>1)</sup> Der jesige Großherzog von Sachsen : Weimar und Eisenach, Karl Alexander August Johann, war am 24. Juni zur Welt gekommen.

behaglich und sieht recht gut aus und groß; man könnte immer benken, er wäre einige Wochen alt. An ber Wiege bes neuen lieben Ankömmlings fand ich ben Landgrafen Christian 1), ben ich schon lange kenne und ihm sehr wohl will; auch er hat mich nicht vergessen und war sehr freundlich.

Die verehrte Großherzogin konnte ich auch mit Dank und Rührung begrüßen, ba ich fie allein fand. Man erzählt mir foviel, man hat so fehr Urfach, ihre Liebe, ihren Verstand, ihre Fassung zu bewundern, daß es einem sehr wohl thut, sie auch in diesem Licht erkannt zu fehen, da man so viel Gutes und Schones übrigens in ihr findet.

Ich habe unsern Meyer auch begrüßt, ber auch viel wohler ift, boch noch franklich aussieht. Er hat ganz in den schweizer Bergen gelebt; vom Mangel der Lebensmittel hat er viel erzählt im vorigen Jahr, dagegen haben wir doch noch leben können hier. In Baden bei Zürich hat er sich recht erholt und die Schwefelquellen vortrefflich gefunden. In den hohen Bergen benkt man sich auch die Natur viel kräftiger auf einen Punkt hin rückend. Unsern Freund von Goethe erwartete er mit Ungeduld wiederzusehen. In Geidels berg hat er Jean Paul und August Wilhelm von

<sup>1)</sup> Chriftian Lubwig, Landgraf von heffen-Darmftabt, Bruder ber Grofherzogin.

Schlegel gefunden und zwischen Beiben gewohnt; ob sich die Beiden aber zusammengefunden, weiß ich nicht zu sagen. Jean Paul hat Meher viel Grüße an Sie, lieber, verehrter Freund, aufgetragen. Er soll ganz dick und roth aussehen. Er hat gesagt, daß er nach Weimar wol auch kommen wurde.

3ch fite noch fo in bem außern Leben und fei= nen Foberungen, daß ich außer "Bertram" 1) nichts lesen konnte. Die Wolken 2) will ich nächstens als Bötterboten begrugen; mir find bie Luftgeifter icon längst Götterboten und fie haben mir ichon viele gute und fcone Ginbrude gegeben. In "Bertram" ift unendlich viel Schones, Tiefes und bas Innre Ergreifendes, boch ift nicht ber Bauber bes Benius fo enthult als in "Manfreb". Den Bang ber Ideen, ben bie neuern englischen Dichter nehmen, finde ich boch eigen und weiß nicht, wohin er führen fann; auf jeben Kall ift er bebeutend und nicht fo entfernt von bem Chatfpeare'fchen Beift als unfre beutschen Dichter biefer Beit von Denen, bie bei uns Licht und Barme verbreiteten, fich in ihrem Ibeengang zeigen. Die jetige Dichterwelt ift zu fehr auf Worte und Deutungen ber Dinge geftellt, bie nicht zu beuten find, bunft mir, ftatt bie gegebenen Ericheinungen bes Benies zu ver-

<sup>1)</sup> Bgl. Rnebel's Brief an Goethe, Dr. 481.

<sup>2)</sup> Die Uebersetung bes indischen Gebichts "Megha-Duta" (Bolfenbote), Bal. Goethe's "Berte", XXXIII, 281.

finnlichen, die doch allein nur Kinder des Geistes find. — Unfre Frau von Stein fommt heut wieder.

#### 111.

Weimar, den 8. Julius 1818.

Taufend Dank fur Ihre lieben Reilen und bas fcone Raleidoffop, welches Bernhard fo freund= schaftlich feiner Freundin Emilie überreicht und mofür fie wie die Mutter bankbar ift. Wir haben fcon ausgemacht, bag fie mir es mabrent ibrer Stunden überläßt, bamit ich mich auch an ben iconen Riguren ergobe. Frau von Stein, Die Sonnabend gludlich und geftarfter aus ben Salgbabern gurudaefebrt ift, bat ein foldes Glas aus Naumburg fich fommen laffen, welches auch wieber andre Geftalten zeigt, boch, bunft mir, bat bas nürnberger ben Vorzug, ba es mehr getrennte Bilber hervorbringt, und bie Ropfe, bie wol auf Blas gemalt find, nehmen fich befonbers fehr gut aus mit ben Blumengewinden, die es auch mehr im Busammenhang zeigt, als ich noch geseben habe.

Die Taufe unsere schönen Gerzogs Karl, ber sich wirklich recht gut zu nehmen weiß und während ber Taufhandlung seine hübsch geformten Sandchens am Mund hielt und sich weber um die

Tragenden noch Begleitenben befümmerte, ift glud: lich vorübergegangen. Moge fein Leben auch fo unter Antheil und Bezeugungen bes Wohlwollens porübergeben! Die Großberzogin und ber Großbergog nahmen fich febr angenehm aus, als fie am Taufaltar bem Entel ihren Segen gaben und ihren Schut gelobten. Die hofbamen, Die ben Neugebornen begleiteten, waren prachtig geputt und unfre Freundin Batich 1) besonders fehr lieblich. Wohl ihr, bag fie einen Theil bes Sommers in bem iconen Garten leben fonnte! Denn jest fann fle bie Bolfen nur begruffen aus ihrem Bemach. Unfer Freund von Goethe bat fich auch recht fraftig gezeigt und freundlich. Rach ber Sorge, bie er mir in Jena burch feine Rrantheit machte, mar es mir auch ein Troft, ibn ba fteben zu seben bei biefer Belegenheit. Der arme Beneralfuperinten= bent aber hat mich geangstigt und ich fürchtete, es fonnte ihm geben wie bem Geiftlichen in ben ,,Wahlverwandtichaften".

Unfre jenaischen Freunde 2) haben sich recht gut ausgenommen. Mir war es recht erfreulich, daß sich die Neubeutschen in alter Bildung so hübsch zeigten. Sie haben durch ihren schönen Gesang sehr gerührt, und dem Großherzog selbst schien es

<sup>1)</sup> Ale Pflegerin bes jungen Erbpringen.

<sup>2)</sup> Die Stubenten von Jena.

angenehm zu sein und er hat sich selten so mit Antheil geäußert. Er stand eine Zeit lang im Venster mit uns, da habe ich dies vernehmen können. Unter den Hosherren und Damen standen die Deputirten in ihren schwarzen Kleidern und rothen Binden recht artig da und sie haben sich sehr anständig und freimuthig und einsach gezeigt. Da ich in Zena ordentlich auch einheimisch geworzen und in der studirenden Welt nicht fremd, so habe ich auch meine Freude gehabt an dieser Ersscheinung und ihrem günstigen Eindruck.

Ich möchte wol sagen, daß es mich freut, daß Sie einen alten Freund 1) wieder um sich haben, theurer Freund; denn ich denke mir, daß Sie uns, zumal Goethe, sehr vermissen werden, und obwol das geistige Leben und Ihr lebendiger Antheil Sie nicht einsam läßt, so ist doch oft eine solche Mitteilung auch wohlthätig, damit man weiß, was man Alles in sich hat, um es wiederzugeben.

Ich lebe jest mit meiner Schwefter, die Sonnabend auch angekommen. Diese Woche wird auch die gute Mutter kommen. Meine Schwester kann einen Katarrh und huften mit Druck auf der Bruft nicht loswerden und ich bin nicht ganz ruhig über ihre Gesundheit. Ich lese in den ruhigen Stunden des Abends im "Megha-Duta", und meine

<sup>1)</sup> Solgichuher aus Murnberg.

Anbacht wird recht geweckt; es ist eine unbeschreibliche Anmuth und Schönheit barin. Goethe, ben ich gestern besuchte, hat mir auch versprochen, die Uebersetzungen von Kosegarten aus dem Sanskrit zu zeigen 1). Ich hätte recht viel auf dem Gerzen, worüber ich mit Kosegarten sprechen möchte; den ersten Abend wollte ich's nicht wagen, als ich ihn sah, doch hosse ich ihn noch zu sehen in ruhigen Stunden.

#### 112.

Beimar, ben 14. Julius 1818.

Es ist mir, als entließe ich einen alten Freund, da ich mich wieder von dem "Wolfenboten" trenne; doch ist, seitdem ich mich mit dieser poetischen Welt recht befreundet habe, eine neue innre Welt des geistigen Lebens in mir erhellt, und die Gabe, die Erscheinungen der Natur mit Dem, was das Gemüth am meisten erhebt, in Verbindung zu bringen, ist ein hohes Geschent der Götter. Wie zart, schon und dabei groß spricht der Halbgott seine

<sup>1)</sup> Das genannte indische Gedicht von Kalidasa war nur nach einer freien englischen Uebersehung von Wilson bekannt. Kosegarten, seit 1817 Proseffor in Jena, hatte Stude aus diesem und andern Gedichten unmittelbar aus dem Sanskrit übersett.

Sehnsucht aus! Die foon verläßt er bie bobern Regionen, wo er feiner Gotter gebenft, um fich an ber Schilberung feiner getrennten Geliebten zu wei= ben, ba er fie nicht feben fann! Wie fcon ift Alles in Ansbruch genommen, was bes himmels Erscheinungen beutet! So fann in Buften und Steppen fich bie Poefie lebendig erhalten. Die Bortebe ober bie Einleitung ift überaus ichon und bie Erflärungen über bie Unfichten ber inbifden Boeffe febr einleuchtend und icon. Aber über Alles rührt einen bie Bartheit ber Bergleichungen. Der Schluß ift fo raid berbeigeführt, bag ber Gott bes Reich= thums ichnell feinen Groll vergift, und fo loft fich biefe Rlage rein uub harmonifch auf. Es ift mir babei auch aufgefallen, bag bie englische Sprache fein Bort hat für "Sehnsucht"; es niuffen immer Umfcreibungen fein, bie biefes Gefühl erflären. Wiffen Sie eins, fo theilen Sie es mir mit. Die · Frangofen haben auch feine, was ben reinen gei= fligen Begriff gang wiebergabe, und ich rechne es unfrer Nation ale einen Borgug an.

Ich hoffe, Sie erhalten balb bas Werk ber Frau von Staël über bie Revolution 1); es wird Sie äußerst anziehen. Herr von Gereborff hat

<sup>1) &</sup>quot;Considérations sur les principaux événements de la révolution française", nach ührem Tobe (14. Juli 1817) erschienen.

mir ben erften Theil auf wenige Tage gelieben, aber ich bin febr reich geworben bnrch biefe wenigen Tage an iconen Gebanten und Reichthum ber Mittheilung. So geiftvoll und mit ber Tiefe bes Berftandes hat wol noch Riemand fich über bie neuern Begebenheiten ausgesprochen. Bon Bielem war fie felbft Augenzeuge. Die Anfichten über bie frangofische Nation find febr unparteilsch und richtig. Man fieht die Welt banbeln und empfinbet, bag Mancher im bunkeln Wahn feiner Ginfichten handelt, ohne in ber Gegenwart bie Folgen für bie Butunft zu berechnen. Sehr Benige hatten bie reine Anficht, für bas Große und Gute gu hanbeln, fonbern ichoben ihre eignen Buniche und Leibenschaften unter. Die Begebenheiten ber toniglichen Familie, bie Leiben, die fie erbulbet, find meifterhaft gezeichnet, wie ber Charafter bes Monfleur Recter felbft. Sie muffen es lefen. Großberzogin wird es wol wieber in ihre Bibliothet befommen; jest theilt fie es ben Damen mit. Die Reffexionen über einzelne Charaftere find vortrefflich; furz, Alles bezeugt ben Geift und bie Ginbilbungefraft biefer geiftreichen Frau. Es überfällt einen ein Schmerz, bag es bie lette Stimme ift, die wir von ihr vernehmen - und man fin= bet mit Rührung fie felbft wieber und bie einzige Art und Weife ihres Wefens.

Uebrigens leben wir hier untereinander be=

haglich fort. Die gute Mutter ift auch hier, und wenn mich die Gesundheit meiner Schwester nicht beunruhigte, die ich sehr schwankend sinde, so würde ich noch mehr Ruhe haben. Dabei genieße ich noch die schönen Ufer der Saale im Geist und halte mich wie der indische Halbgott an die Wolken; doch was mich hier freut an der Erde, sind die Blumen; meine eigne Gesundheit hat in Iena doch zugenommen; ich merke es an meiner Stimmung und Liebe zur Thätigkeit.

Unfer Freund von Goethe lebt im Anschauen ber iconen Acquisitionen, bie bie Wiffenicaft gemacht hat; es follen unfchagbare Berte von Dai= land gefommen fein. Unfer alter Freund Meyer ift auch heiter und will uns auch die Rupferwerke zeigen; bas freut mich febr. Geftern mar er ben Abend bei mir mit meiner Familie. Es ift mir febr mobithätig, eines fo treuen, fichern Umgangs wieber zu geniegen. Denn bie Fama, bie bier in bem gesellschaftlichen Leben so gut eine Rolle spielt als in ber "Meneibe" am Iba, hat ihre Augen in ber größern geselligen Belt auf zu viel Richtiges gerichtet, als bag man gern alle Beburten biefer Göttin erbliden mochte, und ein geiftreicher Blid in die Welt ber Runft ift bas Erfreulichfte, was einem bie Botter gemabren fonnen.

Bu meiner großen Freube hore ich, bag Goethe nicht allein reift nach Karlsbab und ben Rath

Rehbein mitnimmt. Da ift er bei allen schnellen Zufällen, bie kommen konnten, boch geschützt. Auch hosse ich, wacht er über seine Diät und beweist ihm medicinisch mit Gründen, was seine Freunde nur ihn bitten konnen, daß er es unterlasse.

Ich habe heute auf einige Worte Ihrer Hand mich gefreut. Ich bente aber boch, ber nürnbergische Freund hat Ansprücke auf Ihre Unterhalztung und Sie haben keine Zeit übrig. Ich hoffe auch, unsre liebe Bobe, die mir versprochen, Sie zu besuchen, wenn Sie allein wären, findet sich ein, und so ist unser Wunsch durch die Freunde erfüllt, Sie freundlich umgeben zu wissen.

Meine Töchter grußen bestens. Raroline fingt und zeichnet und Meyer ist zufrieden. Auch Emilie hat er versprochen, sie in seine Classe aufzunehmen. Auch hat Emilie viel zu thun und forgt für die Wintervorräthe. Bernhard würde ihr auch helsen dabei. Er soll unser ja freundlich benken.

Unfre Großfürstin fährt täglich aus und ber kleine herzog Karl auch. Daß biese Sorge beseiztigt ift, thut mir recht wohl, und biese Freude theile ich gern.

#### 113.

Beimar, ben 25. Julius 1818.

Nur ein Wort bes freundlichsten Andenkens und Wunsches heut, theurer Freund! benn ich benke gern heut an den lieben Bernhard, der seinen lieben Aeltern' zur Freude sich so glücklich zu entwickeln fortsahren soll, als er auf die erste Zeit seines Lebens begonnen hat. Ich kann nur wenige Worte heut sagen und bitte Sie nur, dem kleinen lieben Sohn in Emiliens Namen, die ihm diese Farbe gewählt hat, dieses leichte Kleibchen zu überreichen. Zeht bedarf er nur leichter Hülle, und statt Schärpe und Wassen von seiner Dame zu ershalten, sehe er diese kleine Gabe an nach dem Wohlwollen, das sie ihm darreicht, ohne darnach die Gesinnung zu berechnen, die mehr Gehalt hat, als jedes Geschenk ausdrücken könnte.

Es ift so eine tobtenbe Sige, bag wir Salb= götter ber Erbe, wie wir gern sein möchten, recht bie Nichtigkeit unsrer Große fühlen; benn wer ben Elementen nicht Trog zu bieten vermag, ber ift fein Ueberwinder.

Ich habe mich gefreut, von Ihnen burch Frau von Stein zu hören, die ganz mitte gestern war. An unfern Freund, ben die böhmischen Berge jest aufgenommen 1), bente ich oft. Für ihn ift biese

<sup>1)</sup> Goethe hatte fich nach Karlebab begeben.

Site zuträglich und die Schatten der Eichen mögen ihn schützen, während wir ohne Schutz und Schirm die Kalklagen des Ettersbergs durchwandeln, wo nur die Wolken und der Untergang der Sonne, die ich alle Abende beinah untergehen sehe, bes lebende Bilder erwecken; denn des Tages Glut nimmt die Poesie und die Lebenskraft hinweg.

# 114.

Beimar , ben 8. August 1818.

Ich will, um meine Eitelfeit zu überwinden, Ihnen, theurer Freund, heut schreiben, da der Wunsch, bald von Ihnen zu hören, die Furcht überwinden soll, ohne annehmliche Worte und Mittheilungen Ihnen zu nahen; denn ich bin so ermattet von der Size und vom Treiben des Tages, daß ich ganz schwermuthig werden könnte. Wann wird der Regen kommen, der, die Erde wie die Menschen erfrischt! Die sternhellen Nächte, die wunderdar schön sind, sollten wir wachend zubringen und des Tages lieber etwas länger schlafen, aber das läst die Size nicht zu.

Die letten Tage ber Anwesenheit meiner guten Mutter bin ich aus meiner gewöhnten Lebensweise mehr herausgegangen, und feit Dienstag, bem Tag nach ihrer Abreise, fühlte ich mich recht frank.

Deswegen fagte ich Ihnen Mittwochs nichts. 3ch gebe wol in ber Welt berum, boch nicht mit gan= zem Gemuth noch Rraft. Inbeffen haben bie Augen manches Bilb in fich zu bewahren; benn allerlei Gestalten bewegen fich um uns berum. So war ein griechischer Bring, Dheim ber Grafin Ebling, hier, bie er leiber verfehlte, ba ihr Schickfal fie immer von neuem von uns ruft. Die Schwefter. bie fie verloren hat, mar eine vorzügliche Frau, voll Beift und Bilbung; fie mar feit acht Monaten febr gludlich verheirathet und war nach einer Reise ans Meer fo bochft felig mit ihrer Mutter und Gemabl. Den einen Abend eines glücklichen Tage fühlt fie fich unwohl und endet bee folgen= ben Morgens um 4 Uhr in ben heftigften Rram= pfen ihr Leben. Die Dlutter ift untröftlich und ich finbe, es war fein anbres Mittel, fie gu troften, ale bie Reife ber Grafin Ebling ju ibr. Sie wollen Enbe September wieder bier fein, vielleicht bie Mutter bereben, mit hieber auf einige Beit zu fommen. 3ch glaube aber, es läßt fich jest noch nichts berechnen, weil ber Buftanb, in bem fie bas Gemuth ber Mutter finden, bas Uebrige enticheiben wirb.

Doch wieber zu ben fremben Gaften. Der Griechenfürst war so wunderschön geputt und mit einem seltnen Shawl hatte er sein faltiges Gewand zusammengeknüpft; in bem Shawl hing ein Dolch,

veffen Knopf von kostbaren Diamanten war; ein Solitair am Finger war von großem Werthe, selbst unsre Großherzogin fand diesen als Besitz schön, für die doch solche Dinge selten Werth has ben. — Weine Erzählung der griechischen Gäste soll noch solgen, da ich heut viel zu thun habe; benn um 10 Uhr soll ich in die Kirche, um die Gesangprobe ) zu hören; Karoline singt auch mit.

Mit biefem icon geschmudten Fürften, ber febr viel Welt hat und viel erfahren hat, und jest aus Konffantinovel verbannt ift und nach Frant= reich und Italien reifen wird, war ein andrer auch bier, ein Bring Regri mit feiner Gemablin, einer Pringeffin Opfilanti, bie mich fehr interef= firte. Es ift auch eine Bermanbte ber Grafin Ebling; fie ift nicht in ber erften Jugend mehr, boch noch fcon; ihre großen Augen, bie fcone Nafe und Mund und bas runde Röpfchen erinnerten tinen recht an bie Abbilbung ber Griechinnen, bie wir haben. Sie war leiber nicht in ihrem Anzug und bat bie frangofifche Rleibung angenommen, um nicht alle Roftbarfeiten ihres Buges mit fich gu fuhren. Der Mann biefer Dame war mit in Berfien mit ber ruffifchen Gefandtichaft und foll. ein febr unterrichteter Mann fein; er fieht frant-

<sup>1)</sup> Bu ber beim Rirchgang ber Groffürftin aufzuführenben Cantate.

lich aus und kam auch aus Karlsbab, um nach Byrmont zu geben. Auch diefer hatte ben beque= men orientalischen Anzug, boch fah sein oliven= farbener Raftan zu feinem gelben Geficht nicht fo icon aus als ber erftere Frembe, ber mit mabrer Rofetterie fich gefleibet hatte und auch fo berum= ging in ben Soffalen. Die Großberzogin hatte eine Spielpartie, ber ähnlich, nur unter glücklichern Umftanben, die bie vier entthronten Ronige im "Canbibe" machten. Sie spielte Whift mit bem griechischen Fürften, bem General Bepblin zu Erfurt und bem Baron Friefen, fachfischem Gefanbten in Die beiden beutschen Berren maren fich vielleicht in ihren Gefinnungen ebenfo fremb als ber Grieche ihnen Allen. Dan mochte wohl fragen: "Wo ift bes Deutschen Baterland?"

Die Lectüre von Laby Morgan 1) hat mich auch sehr beschäftigt schon; sie ist sehr verständig, geittzeich, aber sie gehört zu den Reisenden, die man nicht ohne Zwang sehen könnte, da sie so scharfsieht und klare Augen hat. Es verträgt nicht jede Erscheinung des Lebens eine helle Beleuchtung; die Hülle, die die Liebe weben mag, ist oft schöner. "Der Dichtung Schleier, aus der Hand der Wahrsheit", der die Lebenswelt besänstigt, ist das se

<sup>1)</sup> Ihre Schrift "France" war im vorigen Sahr er- fchienen.

ligste Geschenk ber Götter. Wenn nur bieser Schleier nicht von bem kalten hauch ber Vernunft, ber menschlichen Unheiligkeit zu oft von bem Herzen geriffen wurde. Ich gehöre in meinen Gefühlen nicht zu ben Erscheinungen ber Zeit, über bie Sie klagen; benn eigentlich, wenn ich recht in mir, reich leben will, so mussen mir sich alle Erscheinungen unter die poetischen Ausbrücke meiner Freunde bringen lassen können.

Geheimerath Goethe hat an seine Schwiegertochter geschrieben. Er ist wohl und hat sein altes Quartier wiederbekommen, welches er dem Grasen Capo d'Afria noch bei Zeiten abgewinnen konnte, der es bestellt hatte. Ich glaube wohl, daß jest zu viel Menschen in Karlsbad sind, um es sich untereinander wohl machen zu können; doch hat unser Freund schon die Gabe, von sich das Geswühl abwehren zu können, wenn es ihm lästig ist. Auch schügt ihn seine Gesundheit als Vorwand, sich entsernt halten zu können. Manche Menschen wird er aber selbst gern sehen wollen.

## 115.

Beimar, ben 19. August 1818.

Ich will Ihnen nur ein Lebenszeichen geben, lieber Freund, bamit Sie feben, bag ich nicht mich

in der Welt verloren habe. Die Feierlichfeiten, die nur dem Auge zu thun gaben, waren nicht ber Erzählung eben werth, doch hat die gute Großsfürstin alle Bemühungen des Bolks mit Freundlichkeit und Liebe aufgenommen, und dies hat den schönften Lohn gewährt. Nich hat dieser Tag sehr mübe gemacht, so viel kann ich wohl sagen.

Sie werben jest auch Ihren Besuch in Dornsburg wol machen, ba unser Gof im Einpacken bahin begriffen ist. Bielleicht komme ich mit meisner Schwester auf ein paar Tage nach Jena und wir gehen einen Tag nach Dornburg, wohin wir eingelaben sind. Da aber meine Schwester nicht immer von ihrer Gesundheit sicher ist, so weiß ich nicht, ob es geschehen kann. Rurz, ich hosse es nur.

Wenn nur die Stille der Welt von innrer Erhabenheit herrührte, so wäre es doch ein wünsschenswerther Zustand, und da wollten wir die gelehrte Welt wie die politische loben. Es ist aber doch besser, wenn ein Wortstillstand eintritt, als wenn alle Pressen seusgen unter der Zeitungsschreiber ihrem Einsluß; benn diese Geschwäge sind mir ganz zuwider. Ich hosse, wir werden den Unsug los, wenn Kozedue sich auspackt, der, wie ich höre, den 1. September nach Mannheim abgeht. Es ist wie bei dem tour malin, der die Asche, und wenn diese bose Anziehungsskraft vergeht, so wird, hosse ich, ein andere

Geist walten und die Künste wieder die Oberhand behalten. Die vielen Besuche der ganzen Kaisersfamilie werden wol manche Ansprüche an die Künste machen. Ende September und October wird es dunt hier werden. Gesundheit gehört zu den Festen und die will ich, hoffe ich, mir bis dashin zu stärken suchen.

Goethe, ber nun wol vier Bochen fort ift, wohnt mit Fürst Blücher und ber Catalani und Fürst Metternich nahe zusammen; ba wird er uns viel zu erzählen haben. Uebrigens, hore ich, flagt man, daß er sich vom großen Sausen abzieht, und das ist wol für ihn das Angenehmste.

Daß Müllner nach Jena komme, erfahre ich von Ihnen; da er ein berühmter Jurist ist, so will man ihn vielleicht an Schweizer's Stelle segen 1). Ich glaube, es ware für das gesellige Leben kein Schade; denn er soll viele Talente für die Gesellschaft haben. Ob die Tragödien so fortgeschrieben werden könnten, zweiste ich, da er doch Manches zu thun haben würde, und ich glaube, daß er diessen Schöpfungen einstweilen Stillstand gebieten müßte. Schweizer's Anwesenheit hier ist mir sehr erfreulich, weil sein klarer Berstand und seine Kenntinisse viel Gutes wirken können; es ist für Alles

<sup>1)</sup> Chr. B. Schweizer, feit 1815 Profesor ber Rechte ju Bena, war ins Staatsministerium berufen worben.

wichtig, so einen Menschen in Thatigkeit zu wiffen. Ob er aber selbst nicht nach ber schönen Saale wie nach seiner schönen neuen Wohnung zuweilen feufzen werbe, bafür mögen ihn bie Götter bes buten!

Dieser Sommer hat sehr zerstörend gewirkt; benn die Sige hat manchen Naturen viel zu thun gegeben, und über Ueberspannung klagt Alles. Mich freut der Himmel, die Sterne, die Mondnächte und die Wolken und Sonnenuntergänge; so schön und kräftig sah ich es längst nicht.

Unfre liebe Frau von Stein ift abwechselnb wohl und nicht wohl. Borgestern sehnte ich mich so nach ihr, und als ich kam, lag sie zu Bette; gestern wollte ich sie wieder besuchen, da saß sie unter den Orangen. So wechselt es!

Ich habe Wielerlei, was ich lesen muß, unter Allem aber schöpfe ich Kraft in Luther's Schriften. So viel Geift und Kraft in Allem thut doch wohl. Ein Luther sollte jest austreten; er würde mehr Feinheit haben, aber die Kraft seiner Gesinnungen sich wol nicht verleugnen, und daß Manche wüßten, wer sie eigentlich sind, thäte wol gut, für sie selbst wie für die übrige Welt. Wir wollen und übrigens freuen, wenn es und selbst wohl ist, und bahin muß ein Zeder streben.

Leben Sie wohl, theurer Freund, aber erft empfangen Sie noch Rarolinens Dant, bie fich über

Ihr Stammbuchsblatt fehr erfreut hat, sowie fie Sie bittet, den lieben Ihrigen auch für das Zeischen des Andenkens zu danken.

## 116.

Beimar, ben 26. August 1818.

36 batte gestern im Stillen bie Boffnung, theurer Freund, Sie in Dornburg zu finden, wo ich mit Frau von Scharbt und meiner Schwefter war. Aber ich follte nur ben himmel, ber Gie umschließt, über ben Bergen erbliden und burch bas Fenfter ber Ruine vom Runipberg naber an Jena mich glauben. Unfre geliebte Großherzogin und Großfürftin waren lieblich geiftreich, mitthei= lend und freundlich; bie Damen bes hofs em= pfingen uns herglich; fo ward es einem in biefer schönen Begend febr mobl. Die Reben an ben Kelfen mit ben hubichen architektonischen Berhaltniffen bes Bebaubes geben einen fublichen Einbrud; bie iconen Wiesenwege, bie man überfieht, bie ftillen Gutten im Thale, Alles ftimmt gur Rube und filler Betrachtung.

Das Wetter hielt uns ab, einige Tage in Jena zu bleiben, von wo aus wir eigentlich nach Dornburg fahren wollten. Eine Stunde ruhiger Mittheilung in Ihrem Zimmer hätte mir recht wohl thun können; benn es bewegt Manches mein Gemuth, was ich nicht aussprechen mag. Mein Grundsat ift, immer Andern so viel wie möglich die eigne Existenz zu verbergen und im Stillen sich auf sich selbst zu stügen; doch gibt es Momente, wo ein freundlich theilnehmendes Wort und Ansicht dem Gemüth so wohlthätig ist, wie dem Auge ein Blick in reiche, schöne Gestlbe. Die Natur ist recht ernsthaft, und die trüben Wolken umhängen die Sonne; man glaubt, sie sei auf immer verhüllt. Doch wird sie wieder erscheinen mit Kraft und die Früchte des Gerbstes noch reisen. Das Erdbeben in Tirol hat wol seinen Einstuß kund gethan?

Saben Sie nur Nachrichten von Ihrem Freund Seebect 1)? Ich möchte wohl wiffen, ob er fich in ber neuen Laufbahn Gutes verspricht.

Minister von Altenstein scheint sehr thätig und jest viel Einfluß habend. Daß Sumboldt seinen Abschied als Diplomatiker verlangt habe, wußten wir schon längst. Ob aber die Nachricht, die man nicht wohlwollend gegen ihn in die Zeitungen sest, indem man auf seine Kosten den neugewählten Bicestaatskangler rühmt, welcher Graf Bernsborff

<sup>1)</sup> Dr. Seebeck, ber fich burch naturwiffenschaftliche Arbeiten einen Namen verschafft hatte, sollte Mitglied ber berliner Afabemie werben.

ift, ein Grofneffe ber Grafin Berneborff, gang gegrunbet ift, bezweifelt man noch. Graf Berneborff foll ein ebler, geiftvoller Menich fein und fein Eintritt im preußischen Staat febr beilbrin= gend, aber humbolbt ift auch gewiß einer von Denen, bie ihrer Baterlanboliebe wegen erfannt werben follten, und biefer Plat gebührte ihm feiner übrigen Berhältniffe wegen. Doch wollen es bie Botter anbers. Er mare immer gludlicher geblieben, wenn er nicht Minifter geworben; benn ein Menich von feinen Ginfichten und Bilbung hatte ben Wiffenschaften leben konnen. Dag man ihn nach England fanbte, mar ichon ein Berfuch, ihn ohne Ginfluß zu laffen auf bie vaterlänbifchen Berhältniffe, glaube ich. Die Frau von Sumbolbt fcreibt mir aus Nocera auf ben Apenninen, mo fie ein Bab besucht, bas langweiligfte Bab, was existirt, fagt fie, aber beilfam für bie Befunbbeit. Im Berbft wird fie auch zurückfehren.

Boschen schreibt mir recht lange nicht! Sie wird boch wohl sein? Die medlenburger Herrsschaften werden auch kommen, wenn die Kaiserin kommt, doch wol die kleinen lieben Kinder unsrer Prinzessin nicht; benn das Schloß wird recht voll ohnehin. Uebermorgen wird der Gerzog Paul 1)

<sup>1)</sup> Bon Redlenburg, aus ber erften Che bes Erbgroßherzogs.

erwartet, ber aus Genf fommt. herrn von Schmibt, seinen Begleiter, einen Berehrer unfrer Bringeffin, ben sie auch sehr schätzte, verlobt mit ber ältern Salomon, werbe ich auch sehen; bas freut mich.

Unfre Frau von Stein klagt ofter über Kopfweh, boch geht fie fleißig spazieren und ift mittheilend, wie es die Stunde eben schenkt. — Goethe ift wohl; er schreibt an seine Schwiegertochter, daß er so viel in der Gesellschaft lebe, daß er seine Arbeiten vernachläffige.

# 117.

Beimar, ben 5. September 1818.

Ich reise morgen nach Rubolstabt, theurer Freund, und bleibe bis zu Ende des Monats bort. Der himmel wird so heiter und es ist eine milbe Gerbstlust zu hossen. Ich freue mich der schönen Gegend schon im voraus und Karoline und Emilie mit mir. Auch meine gute Mutter erwartete uns schon länger und wir haben nur meine Schwester nicht verlassen wollen, die so Bieles noch hier zu thun hatte. Nächste Woche wird sie wahrscheinlich über Jena nach Audolstabt reisen und eine Nacht dort bleiben; sie freut sich, Sie zu besuchen. Sie will gern den Weg über Jena nehmen, um die Gegend wiederzusehen. Ich benke, wenn noch

schöne Gerbsttage kommen, Sie auch noch zu sehen, wenigstens auf einen Tag, da Sie nicht zu uns kommen wollen.

Hern von Schmidt hat sich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Gestern Nacht sind sie fortgereist. Der Herzog Baul ist ein einsacher, guter junger Mensch, der mit so viel Rührung von der geliebten verstorbnen Mutter sprach, daß er sich so fürchte, die leblosen Gegenstände wiederzusehen, die sie überlebt haben. Ach, das ist auch ein schmerzliches Gefühl! Frau von Staël drückt es so schön aus, wenn sie sagt, wie es schmerzlich wäre, einen Bogel, ein lebloses Wesen die ebelste, schönste Existenz überleben zu sehen.

Es heißt nun, die Kaiserin = Mutter nähme ihren Weg über Warschau zuerst nach Stuttgart, weil die Königin später ihrer Gesundheit wegen nach Italien reisen würde. Sie kame alsbann erst im Rückweg zu uns, da kommen die Meckenburger auch später, die sich bahier wollten zeigen. Ich hatte auch Hoffnung, daß die lieben kleinen Geschwister mitkämen. Prinzessin Marie ist vorige Woche constrmirt worden, wie Herr von Schmidt sagte. Da wären auch Schubert's Geschäfte alsbann beschlossen und er würde wol sich beeilen, ben Hof zu verlassen und zumal diesen Hof, wo so Manches den Geist hemmt oder nicht erspäht,

ben man finden könnte. Herr von Schmidt findet sich wahrscheinlich auch isoliet bort; benn er hat ein vielsettiges Interesse. Er hat mir viel von Lord Byron erzählt, ben er öfter sah. Monsteur Victet, der Sie auch besucht, wie er mir sagt, kennt ihn auch. Er hat mir auch von bem neuen Balladendichter erzählt, auf den ich sehr begierig bin 1). Wenn ich wieder einmal nach Jena komme, so lassen Sie mir die Werke Byron's auch sehen, nicht wahr?

Die heißen Tage diefer Woche haben gewiß irgendwo ein Erbbeben bebeutet; benn so ganz warm aus der Erbe kam die Luft, wie man felten findet. Sie ist auch so ergreifend, die Wärme, und hat meine Nerven recht erschlafft und gereizt. Die kublere Luft in den Thälern und die blaue Saale werden mir wohl thun.

### 118.

Rudolftadt, ben 25. September 1818.

Ich muß Ihnen ben Wunsch aussprechen, etwas von Ihnen zu hören, theurer Freund. Seit brei Wochen nun habe ich Ihnen nicht geschrieben

<sup>1)</sup> Bgl. unten ben Brief vom 14. Rovember.

und nichts von Ihnen gehört. Die lette Runde fam mir burch Ihre liebe Familie und Doctor Weller 1) zu. Sie werben Ihnen erzählt haben von mir, boch ift ein fo furger Besuch immer fein Mittel, ben Buftand bes Lebens unfrer Freunde zu erfahren, und ich muß immer schelten, wenn Jemand von ben Ihrigen nur fommt und geht, und fich gar nicht zeigen läßt, wie ich Ihnen Allen gern Freude und Liebe zeigen möchte. Bernhard mochte ich einmal recht lange feben, um ihn recht viel fcherzen zu hören, ba er Alles, mas er fleht, fo auf eigne verftanbige Beife anfieht. nur hier mare, fo follte er viele Spielgenoffen und ' Unterhaltung finden; benn es gibt fcone gabme Bode, die auf fich reiten laffen und bie man in fleine Wagen fpannen fann. Das Alles murbe ibm wol Freude machen.

Uebrigens bin ich recht ermattet zuweilen und fühle, bag ber vorige Winter mir viel Lebensfraft ge= raubt hat. Die Bruft will in ber Berbftluft nicht so gut sich befinden, ale ba ich auf ben funiger Berg flieg, und jeber Bang ben fteilen Schlofiberg hinauf koftet meiner Bruft einigen Schmerz. Doch ift mir ber Gebante erfreulich, bag ich ber guten

<sup>1)</sup> Ginen bei ber Bibliothef angeftellten jungern Freund bes Rnebel'ichen Saufes. 27 Charlotte ron Schiller.

Mutter nabe bin und ihr ihre einsamen Stunben erheitern fann; nur bin ich nicht immer beiter genug, um mit vollem Bewußtsein mir fagen gu fonnen, bag ich ben 3med, fie zu gerftreuen, erfüllen fann. Sie ift febr ruftig, wenn fie mobl ift, boch ermattet fie jeber fleine Fehler gegen bie Diat und jebe ungewöhnliche Lebensweise, und fie fühlt, daß fle nicht Alles mehr wie sonft vorneh= men fann. Bei ber Lebhaftigfeit ihres Beiftes ift bies immer in ihren Augen ein Berluft. Uebrigens ift ihr Leben bier fo freundlich, und felbit bas neugeborne Rind kennt fie icon und ift freundlich, wie die Grogmama und Aeltern, und es wird bald lernen, die gute chère mère (so beißt fie bier allgemein) auch zu fich geborig zu rednen.

Die Natur ist sehr erfreulich, und ich genieße bie schönen Herbsttage, und das Grün der Fichtenwälder stärft mein Auge, wie der Geruch die Brust. Die Aussichten auf die Wiesen sind auch so schön hier, die Waldberge sind auch nicht rauh und wild hier. Weine Schwester war fünf Tage hier; nun ist sie nach ihrem Gut bei Arnstadt und wird von da nach Weiningen gehen. Ihre Gesundheit macht mir viel Sorgen.

Ich lese in ben Stunden, wo ich allein sein kann, Gerber's "Ibeen zur Geschichte ber Menschbeit" wieber. Ich erstaune über bie Größe und ben Reichthum feiner Anfichten und über ben icho= nen Bang feiner Forschungen. Manche Resultate bes neuern Strebens wird bie jegige Unficht ber Menfchen anders auslegen, ba Jebes auf feinem eignen Weg und nach feiner Beiftestraft bie Matur und ihre Erscheinungen fich beutet; boch ba wo ber eigne Beift fich fo fcon ausspricht, mochte man gern auch die Deutung zur Wahrheit werben "Wie reich und wie enge ift bas menich= liche Berg!" Diese Stelle bat mich immer tief ergriffen, aus früher Beit. Go reich und enge ift auch, bunft mir, bas Resultat bes Strebens im Einzelnen. Der Gebante umfaßt Alles, wenn er die bobere Richtung verfolgt, und ift wieber trub und verschleiert, wenn er bie Babn verliert und zur Erbe fich gezogen fühlt.

Ich möchte wol wissen, was unser Freund Goethe macht. Meine Schwester sagte, er sei unwohl gewesen in Karlsbad. — Meine Kinder möchten Ihnen empsohlen sein und Ihrer lieben Frau. Schreiben Sie doch bald, bitte ich. Zehn Tage bleibe ich wol noch hier.

### 119.

Beimar, ben 10. October 1818.

Ich muß mich nur zeigen, daß ich in der Nähe bin, und Sie freundlich zu begrüßen ansfangen, ob ich wol nicht viel fagen kann. Das Aeußere ist unerfreulich, und im Innern des herzens gibt es viel zu bedenken, was auch nicht tröftend ist. Also will ich nur meinen guten Willen zeigen und meine Wünsche für Sie aussprechen.

Man fämpft und fämpft gegen das Leben, man will sich's wohl machen, man rechnet auf Glück, und wo ift's zu finden? Wenn nur die innre Kraft des Lebens, die Poeste des Lebens nicht gestört würde, und wenn man nicht immer die Hand der Zerstörung fühlte, die Menschen mit bosem Willen und Absichten! Wenn man sich nur das recht klar machte, was Shakspeare sagt:

"T is but a tale, told by an idiot, Full sound and fury, signifying nothing.

So erscheint einem auch bas Leben und Treiben ber Gewalten, ber Machthabenben; was ber innre Mensch werth ist, erwägt man nicht. Ich bin recht lebensmube zuweilen. Ich freue mich an Gerzber's "Ibeen" und finde, biese Art Resterionen sind die, die am meisten den Geist aufrichten und Kräfte erwecken.

Goethe sah ich noch nicht, doch ist er wohl. Der Sohn hofft, er solle seinen bleibenden Ausenthalt hier nehmen und nur auf Tage nach Jena kommen. Unser Meyer fühlt doch wieder einige Spuren seiner Kränklichkeit. Das ist mir leid! Münchow sah ich nur erst zwei mal. Den Doctor Nöhden i) sah ich nuch nicht. Meyer sagt, er habe sehr viel Kenntnisse, habe die alte Literatur zu seinem Sauptstudium gemacht und sehe klar über die Gegenstände, dabei sei er äußerst ernst und still und besonnen. Wenn er mittheilend ist und interessant spricht, so ist dies reiner Gewinn für die Gesellschaft.

Frau von Stein fand ich leiblich wohl und mit ihrem Berstand beschäftigt; daß sie sich diese Stimmung so schön erhalten hat, wenn der Geist nicht durch Schmerz unterdrückt wird, ist eine recht erfreuliche Erscheinung. Sie sind mir aber noch eine erfreulichere, theurer Freund, weil Sie noch alle jugendliche Kraft Ihres Geistes sich erhalten haben und auch selbst die Uebel des Körpers überwinden können dadurch. Wögen Ihnen Beiden nur immer schöne Erscheinungen das Leben schmücken! Sie wissen sie Beibe zu empfinden.

<sup>1)</sup> G. S. Nöhben, ein geborner Göttinger, ber langere Beit in England als Sauslehrer gelebt hatte. Bgl. Goethe's "Berke", XXXI, 89.

Wie fich mir fpaterbin bas Leben geftalten wird, bas wiffen bie Götter! 3ch mochte nur erft über bie burgerliche Erifteng meiner geliebten Rinber im Rlaren fein fonnen; bann mochte ich mich von ber Welt gurudziehen und fill fort leben. Denn die neuere Generation, mit ber ich fpaterbin als Beitgenoffin leben mußte, wenn ich alt werben follte, bat noch nicht bie Babe, mein Berg an fich ju gieben, und es fprechen wenig Stimmen für fie Das Befte und Schönfte bat für mich in mir. gelebt, und ich kann nicht mehr in andre Tone einstimmen, und mein Gemuth wird nur burch Wohlwollen und Liebe festgehalten; nur wünfche ich mir auch, bag ich rechte Urfache finben moge im Leben, biefen Gefühlen Raum geben zu fonnen. Für bie Berftanbeswelt ift mir bie Ericheinung unsers neuen Staatsraths (Schweizer) febr erfreulich. Er hat fo viel Rlarbeit und Beift, und man fieht, wie er umfichtig und mit bem größten Berftanbe Alles erwägt. Er bat gewiß auch balb Ginfluß auf Alles, und bas wird fehr gut fein; benn Berftand kann man in bieser Lage nie zu viel Ich benke, in biefer Familie wird mir baben. auch mohl; benn fie meinen es gut. Die Krau ift eine gute Mutter und scheint einfach ihren Weg zu geben; fie spricht fehr gut und ohne alle fal= sche Ansprüche, und man fühlt fich wohl bei ihr. Die geschraubten Damen, wie man fie bier oft findet, die nur faliche Ansprüche erwecken, und wo man, wenn man es bei Licht besieht, doch weber Bildung noch wahre Lebensklugheit findet, find mir nicht erfreulich, unter uns gesagt. Manche wollen wieder nur bezaubern ober verblenden; das Rechte und Wahre ist aber boch fern. —

Der Herbst ist recht nahe und fängt mit seinen Regenguffen an. Ich bin froh, daß ich in meinem Hause bin; benn meine Wohnung in Rusbolstadt, so schön die Lage war, ware jest doch beschwerlich. Aber ich habe bort recht mit bem Himmel, den Sternen und Sonnenbeleuchtung gezlebt, die ich durch alle Nüancen von den Waldsbergen betrachtet habe.

Bon ber englischen Prinzessin 1), die nach Deutschland verpflanzt ist, hörte ich viel Gutes. Sie ist sehr unterrichtet, liebt sich zu beschäftigen und hat dabei eine Güte, die grenzenlos ist. Sie freut sich immer ihres großen Reichthums nur, um ihn ihrem Gemahl mitzutheilen, und sagt, jest erst lernte sie den Werth des Geldes kennen, da sie es ihrem Gemahl geben könnte, allein genösse sie es nicht. So eine hingebung und Entfernung von Eigenliebe ist ein seltnes Beispiel. Sie hat sieben Voliobände, worin Kupferstiche zur

<sup>1)</sup> Der Gemahlin bes Erbpringen von homburg. Bgl. oben S. 357.

englischen Geschichte, gesammelt und bazu geschrieben; wo sie keine Rupfer hatte, hat sie mit ber Feber die sehlenden copirt. Es ist ein großes Werk des Fleißes. —

# 120.

Beimar, ben 20. October 1818.

3ch bin immer im Beift bei Ihnen, theurer Freund, und habe mich gefreut, bag mir Frau bon Stein fagte, bag Sie bie Berge befteigen; bies zeigt von Ihrer Rraft und bas troftet und freut mich. 3ch sehe seit Sonntag Abend, wo ich mich vielleicht im Nachhausegeben vom Sof erfaltet habe (bie Ganfte war nicht gleich bei ber Band, fo eilte ich vielleicht zu leicht über bie Straffen bin), die Sonne und Sterne und bas prachtige Abendroth nur vom Fenfter aus; benn Montag Racht war ich recht frant. Sufchte fagt, es fame alle die Angft, die ich habe, von Stockungen bes Blutes. — Da Sonnenschein und Regen im Leben abmedfeln, wie fcon ber Bergog von Babrin= gen fich in ber Schweizergeschichte jum Troft fagte, so muß man es eben erwarten und tragen, mas fommen foll. Wenn man bie Rraft ber Jugenb nach und nach ichwinden fieht, fo geftalten fich bie körperlichen Uebel auch mit zu ber Unruhe bes

Gemuths, und man kann ben leichten Sinn nicht beschmören. Die Philosophie kann auch nicht ihre Kraft bewähren, nur stilles Erwarten und Resignation kann von einem Tage zum andern hinhalten, bis der Geist durch den Körper ober entgegengessett der Körper durch den Geist sich wieder ersbebt. —

Unfre Frau von Stein sah ich seit Sonntag Nachmittag nicht; ich sehne mich nach ihr, und wenn es mild wird heute, geh' ich vielleicht in ben warmen Stunden zu ihr. Die kalte herbst-luft, wie sie gestern war, treibt mir das Blut zu sehr nach den innern Theilen; da darf ich wol nicht ausgehen. Mich zu besuchen ist sie zu angegriffen, da sie von jeder Veränderung der Temperatur gleich leidet. Geheimerath Goethe geht auch nicht aus, doch hat er seinen Familiencirkel um sich und alte Freundinnen. Ich sähe ihn gern und werde auch kommen, wenn ich wieder ausgehen darf und Kräfte habe.

Ich schiede Ihnen hier ben Kalenber 1), wo ich la rivière gezeichnet habe; bas wollen wir unster geliebten Saale singen. Die Briefe von Frau von Krübener und Staël sind recht interessant, sur l'avarice und sur la frivolité von Madame Genlis febr artig.

<sup>1) ..</sup>Almanac des dames."

Nun möge Sie bas Schickfal fegnen! Sie haben so viel Reichthum in sich und Kraft, bag bies schon ein schönes Geschent ift. Karoline bankt für die schönen Trauben und wird Sonnabend selbst schreiben.

#### 121.

Beimar, ben 10. Rovember 1818.

In der heitern Krühstunde will ich Sie be= grußen, theurer Freund, und Ihnen fagen, wie fehr ich mich gefreut habe, Sie auf eine kurze Beit zu feben und bei Ihnen zu verweilen. babe nun wieder ein Bilb Ihres Lebens frifch im Bebachtnif, und bies thut mir febr wohl. Dag ich eben ben guten Munchow auch fab, freute mich febr. Sein beller Blid über bie Welt und ihre Berbaltniffe ift febr wohlthätig für feine Umgebungen und man weiß immer einen Troft bei ihm zu fin= ben, wenn ber Berftand in bie Enge getrieben wirb. In unfrer furgen Unterhaltung find vielleicht mehr Dinge zur Sprache gekommen als bei unsern chambellans in Monaten, gum wenigsten wird man gar nicht versucht, folden Unspruchen an Unterhaltung biefer Art Raum zu geben. Die fleinften Dinge wiffen fie nicht und haben fogar ben Somer nicht mehr im Gebächtniß, ben fie boch in ber Schule hörten. Da jest alle Götter und Gelsben ber "Rlias" vorgestellt werben follten 1), erfährt man erft, wie wenig die Welt bavon weiß.

3ch habe geftern Abend mit Emilie eine Borlesung gehalten, da wir die Flarman'ichen Um= riffe (gu Somer) haben, wo ihr manches Bilb flar murbe. Da hat fie mich fehr beluftigt, bağ fie die Juno fo zubringlich fand, baß fie fich aus Eifersucht in Alles mifche. In ihrer Lebhaftigfeit und Rindlichkeit hat fie mich fehr beluftigt; benn man möchte wol im Ernft fragen, ob biefe Rolle, bie Somer ihr gibt, einer ernften Göttin auch zu-Die homerische Welt erscheint einem noch recht jung und frisch, felbft bie Leibenschaften bes Borns, ber Rache haben einen anbern Ausbruck als bei biefer Beit. Die Menschlichkeit ber Sieger gibt noch ein Bertrauen in bie menschliche Natur, bie nur übereilt burch bas Gefühl ber Rache graufam wird, und die menschlichen Gefühle bes Ditleibs ericheinen fogleich wieber, fobalb bas Schidfal erfüllt ift. Mitleib, Milbe und bie Rraft, fich in Andrer Lage zu feten, find gar feine Motive ber wirklichen neuern Welt, aus benen man hanbeln will. Dafür find wir aber auch feine poetifchen

<sup>1)</sup> Bei ben Festlichfeiten gur Feier ber Anwesenheit ber ruffischen Kaiferin-Mutter.

Gegenstände. Da eine einzelne Bereinigung boch bas Ganze barstellt, so will ich bei und in Weimar stehen bleiben, da ich den Schluß gezogen habe, daß gar nichts von Poesse bei und mehr haften will; denn Goethe ist entstohen, um nur die Musen zu sich einzuladen. Vielleicht ist er gar in Jena; Weyer war ungewiß, ob er dort sei oder nach Berka geslüchtet.). Ist er bei Ihnen, so mag ihm die schöne blaue Saale und die helle Sonne gute und schöne Gedanken bringen.

Ich fühle recht, wie mein Gemüth sich mehr und mehr nach innen kehrt, und wie ich der Welt nichts abzugewinnen weiß. Eine freundliche Natur und die schönen Erscheinungen können mich nur noch recht erhebend ansprechen. Wenn ich meine Töchter, die doch nur jetzt in ihrem jugendlichen Leben erst mit der Welt bekannt werden sollen, nicht abziehen müßte, wenn ich mich entsernte, so zöge ich gern mich in einen stillen Garten nach Jena zurück. Aber einsam sollen sie doch noch nicht leben, und das Leben für junge Näden auf einer Universität ist immer nicht günstig; sie müssen auch sich zu sehr zurückziehen und hören doch immer von der Lustigkeit der Jugend sprechen. Wenn ich eine Verwandtin hätte, die gern sich lustig machte und

<sup>1)</sup> Er war nach Berka gegangen, um bort ben Das: fenzug zum 18. December zu bichten.

boch mit aller gehörigen Sorgfalt für bie Jugend auch lebte, so würbe ich fie zuweilen an meine Stelle segen und mich zurückziehen und indessen mit Sonne, Mond und Sternen leben; aber die habe ich nicht. Meine Schwester fühlt selbst wie ich das Bedürfniß nach Ruhe und Stille, und sonst wüßte ich auch nicht, wem ich die Kinder gern anvertrauen möchte. So ein hülfreicher Oheim und eine gutmüthige, liebende Tante sind recht schäsenswerth in Familienverhältnissen.

Ich habe gestern mich mit unser neuesten Bergangenheit beschäftigt, weil ich ein Buch geschickt bekam, welches mich daran erinnerte. Es ist ein Brief eines Reisenden, der nach Moskau reiste. Wenn man die Details des großen Brandes ersährt, wenn man die Noth und Sorgen der Einzelnen, wie die Grausamkeit der Feinde erfährt, sowird einem ganz bange. Daß aber gerade das Volk, was am wenigsten an die Römer erinnert, sich in der Gesahr wie die Römer zeigte, ist eine seltne Erscheinung. Wie die Einnahme von Nusmantia erscheint dieser Einzug in Moskau, nur daß die Einwohner stückteen und nicht in den Flammen umkamen.

Um zu friedlichen Gegenständen zurudzukehren, so muß ich Ihnen sagen, daß unsre liebe Frau von Stein leidlich wohl ift. — Die Großherzogin, ber ich von meiner Fahrt nach Jena sprach, erkun-

bigte fich nach Ihnen und ich habe Sie empfohlen, ba man fur die Freunde höflich fein foll. —



#### 122.

Beimar, den 14. Rovember 1818.

Nur einige Worte und vielen Dank fur bie Mittheilung ber Recenfion 1), die mir fehr gefällt. Es ift ein Sinn barin ausgesprochen, in bem ich Schiller gern beurtheilt weiß.

Heut ift ber himmel recht bufter, und bie schönen, hellen Sonnenblicke, die vor acht Tagen bie Welt beleuchteten, sind heute noch nicht erschierenen. Ich bin wie die Strohblume, und die seuchte Lust zieht mich zusammen; wenn die Lust Elasticität hat, so stehen Gebanken und Wahrnehmungen auch nach dem himmel gerichtet und nach freundlichen Dichtungen. Frau von Stein und ich bekennen und, daß wir der Welt nicht viel Freude abgewinnen können, und daß die Begebenheiten und Erscheinungen menschlicher Charaktere und oft mehr verwunden als aufrichten. Es war wol immer so, doch hat die eigne Krast der Jugend

<sup>1)</sup> Der neuen Ausgabe von Schiller's Berfen in ber jenaer "Literaturzeitung".

nur die Blüten des Lebens und nicht die Dornen, die die grüne Sulle umgibt, aufgefunden. Die Jugend bringt auch Bertrauen in ihrem Gefolge mit, und das fehlt im reifern Alter durch die Erfahrungen leider! Da muß man sich's benn auch gefallen laffen.

Sehe Jeber, wie er's treibe, Sehe Jeber, wo er bleibe, Und wer steht, bag er nicht falle!

Bas aus unfern Feften berauskommt, mogen bie Bötter miffen. Der Buftanb ber Erichopfung bes Beiftes, ber in ben "Bahlverwandtschaften" geschilbert wird und ben man prophetisch auf alle Källe anwenden fann, bie noch existiren werben, wenn bie Bedingungen wieder eintreten, nämlich wie die muntre, gern sich zeigende Luciane ihre Umgebungen immer burch Darftellungen in Bewegung bringt, ift jest auf unfern gesellichaftlichen Rreis auch anzuwenden, weil Jeber etwas vorftel= Man will zu viel und vielleicht auch len will. zu wenig leiften. Die aute Groffürftin gibt fich unendliche Mube, ihren Sofftaat in Darftellungen umzuwandeln, und ihretwegen wird es mich freuen, wenn Alles gut gelingt. -

Frau von Schardt hat mir neulich aus ben englischen Romanzen eine Stelle, die fie abgeschrieben, gelesen, aus ber Geschichte bes blinden Rinbes, bas in einer Muschel sich in bas Meer magt 1). Es hat mich sehr interessirt. Wenn Sie biese Nomunazen einmal auf acht Tage entbehren könnten, so würden Sie mich sehr erfreuen. Ich habe keine Uebersetzungen bagegen mitzutheilen, die Sie interessiren könnten, boch danke ich es Ihrem guten Willen, mir eine Freude zu machen, auch recht herzlich.

### 123.

Beimar, ben 21. Rovember 1818.

Ich sende Ihnen hier, was Sie wünschen, theurer Freund. Ich lege das Billet der geistreischen Frau von Staël 2) in Ihre Hände. Für Sie ist's mir eine Freude, diesen Schatz zu theilen, da ich Ihnen gern zeige, wie lieb Sie mir auch sind, und weil Sie das schöne Gemüth, im Andenken bes Guten und Schönen zu leben, sich so lebhaft zu erhalten wissen. Diese Gunst der Götter gönne ich Ihnen und sie möge Ihr Leben ferner ershalten.

Ich freue mich fehr, daß bas Werf ber eblen

<sup>1)</sup> In Southeh's Gebicht "The curse of Kehama". Bgl. Knebel's Brief an Goethe vom 30. August.

<sup>2)</sup> An Schiller.

Stael 1) Sie so angieht; mir war es orbentlich, als fühlte ich ihren Geift mir nab, und bie ftille Trauer, bag auch fie uns entschwunden, bewegt mein Berg tief. Der zweite Theil hat mich auch fehr angezogen. Der helle Blid, mit bem fie bie bamaligen Tagesbegebenheiten beleuchtet, ift mit bem lebenbigen Gefühl für bie guten Resultate biefes Strebens febr ergobenb. Es ift nichts aus bem Grunde entstanden, aus bem fie, weil fie bas Eble und Gute fannte, es entftanben glaubte; aber es ift immer merkwürdig, die Beleuchtung biefes Chaos von Begierben und Leibenschaften gu erblicken, die bie menschliche Bruft in fich faßt. Die Art, wie fie ben Bater liebt und ehrt, zeugt eben fo fehr von ihrem Werth. 3ch fehe ben Monfieur Necker febr lebenbig, wie fie von ibm fpricht. Das fleine Werf "Manuscrits de Monsieur Necker", welches bie Tochter berausgegeben. enthält fo viele einzelne Buge von Beift und Recht= lichfeit, bag man ihn fehr ehren muß. Seinen fleinen Roman fennen Sie wol? Er ift febr merkwürdig; er will die Frage lofen, ob man nicht ohne Leibenschaft auch bie bochfte Rührung in ei= ner Erzählung hervorbringen konne. Er bat fie auf feine Art gut geloft, boch ift bie Leibenschaft noch angiebenber; auch ift es nur eine veränderte

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief vom 14. Juli. Charlotte von Schiller.

Bewegung ber Seele. Rennen Sie es nicht, fo fann ich's Ihnen mittheilen.

Bir leben noch immer in ber mythologischen Belt, bie Götter aber bleiben bennoch fern. ftern war große Charabenbrobe, wo Mufit und Boefie ihre Rolle auch fpielten; boch bleibt, unter uns gefagt, Manches zu wünschen übrig, in ber Ibee, in ber Musik und in ben Worten. boffe nur, daß ber aute Wille icon ber Raiferin gelten moge, und bag bie Dinge fich anbere ausnehmen, wenn man fich felbft als bas Motiv und ben Mittelbunft bes Bangen anfieht. Brofeffor Riemer, ber Dichter, bat eine ichwarze Binbe auf bem Auge, weil er einen Flug im Auge bat. Goethe ift in Berfa auch an bofem Bals frank. Er bat ben Rath Rebbein bei fich; ba ift mir eine große Sorge bom Bergen; benn es ift mir immer traurig, unfern Freund allein zu wiffen in folden Fällen, ohne näbere Bflege und Umgang. Die junge Welt, die ihn umgibt, hat nicht im= mer Beit, für Anbre zu forgen, fonbern mehr an fich felbst zu benten. Auch ift bie jegige Genera= tion boch recht ber frühern noch lebenben unabn= lich. Es gibt fo viele garte Anflange ber Seele. bie, bunkt mir, jest gar keinen Ion mehr finben tonnen, feine Art, fich auszusprechen. Rlagen in bem Bebicht "Die Sympathie" find fo schön; und möchte man biese Rlagen auch nur aus . ber oft schmerzbewegten Brust bes Dichters entsprossen nehmen, so mag boch in jeder andern Brust das Gefühl auch leben, daß es das Schönste und Höchste ist, verstanden zu werden und sich fremde Gefühle aneignen zu können. Die heutige Jugend erscheint mir, als suche sie nur den Anstlang der Bewunderung, und viel gibt es nicht zu bewundern, weil Das, worauf sie stolz ist, in vergänglichen Erscheinungen beruht. Die Meisten täuschen sich selft am meisten und können daher selten Täuschung bei Andern erwecken.

Dienstag wird die medlenburgische Familie ankommen; da werden wir von Boschen horen. Ich wollte wol, ich könnte Zeit sinden, mit der Erbgroßherzogin zuweilen zu sein; denn sie insteressirt mich sehr. —

Rach schrift. Ich muß noch ein Wort meinem langen Brief beifügen. Meyer hat mir eben sagen lassen, baß ber geheime Hofrath Huschke gestern in Berka war und von ber eigentlichen Krankheit gar nichts gesagt hat; also ist es hoffentlich nur ein Gerücht. Ich hosse also, daß unsser Freund die Musen sindet, die er sucht. Ich habe Berka nicht so schon sinden können wie manche Freunde; die Stichling liebt den Ort auch so. Mir ist die Gegend zu wenig ausgedehnt, nur an den Ufern der Im, wo es Wiesen und Waldpartien gibt, sind ich es freundlich. Die drei

schönen Berge bei Jena mit ben bewachsenen Ufern find weit schöner und erweden bie Boefie.

# 124.

Beimar, ben 28. Rovember 1818.

3ch muß Ihnen beute ichon fagen, wie ich im Bergen ben übermorgenben Tag 1) feiern merbe, und Ihrer gebenken mit treuer Freundschaft und berglichen Bunfchen. Montag habe ich gerabe fei= nen Weg zu Ihnen und will baber bas Bleibenbe, was Sie an mich erinnern foll, beilegen. Diese Lieferung2) ift eben angekommen und fie foll Ihnen überreicht werben. Auch ben englischen Dichter lege ich bei und wurde mich febr freuen, wenn Sie mir ben folgenden Theil auch balb fenbeten, ber mich aus ber Gotterwelt wieber gur Erbe bringen wirb. Es find febr icone Befühle barin ausgesprochen, und ber Dichter, ber fich Alles voetisch vorftellen kann, ift wol felig zu preisen. So ift mir bas fallende Laub, mit weldem bas Randen fpielt, und ber Dichter bie boch= ften Beziehungen baraus nimmt, ein febr intereffanter Gegenstand und zeugt von bes Dichters

<sup>1)</sup> Rnebel's Geburtstag.

<sup>2)</sup> Bon Schiller's Berten.

eigner Gabe, in Allem höhern Bezug zu finden. Das ift nicht immer der Fall bei unsern jetzigen Dichtern. Das blinde Kind ift mir sehr rührend. Auch dieses Spiel deutet weiter. Sind wir nicht Alle wie das blinde Kind in eine Schale gesenkt, in der wir uns mit der Welt herumtreiben, und die innern Anschauungen oft das Beste sind! Ich hätte weinen mögen, wie das Kind die Wellen schlagen hört, die Ströme rauschen, und immer fortstrebt und ausgehalten wird, wo es alsbann an nichts mehr sich ergögt und ergögen kann im Lesben. Das ist recht schon empfunden.

Unfer Boschen (um wieber auf liebe lebenbige Begenstände zu kommen) bat mir ein liebes Beiden ihres Unbentens an mich gefenbet. wohl. Ich war Donnerstag fruh bei ber Erb= großberzogin, die mich fommen ließ; leiber fonn= ten wir nicht allein uns fprechen, aber von Bo8= den fagte fie mir fo viel Bergliches, fo viel Liebe brudte fich in ihren Bugen aus, ale fie mir von ihr erzählte, bag ich recht fühlte, wie fehr fie fie ertennt. Sie hat etwas fehr Offnes, Bergliches, bie neue Mutter ber geliebten Rinber. Es ichien ihr wohl zu thun, mich zu feben, ba ich ihre Schweftern jo liebe, und fle mar gar liebensmurbig. Sie hat bas icheue Wesen und bas unguganglid Strenge gar nicht mehr, mas fie bamale, als ich fie fab, haben tonnte; im beften Sinne ves Worts, sie sah ans, als ruhte sie ganz auf ihrer innern Welt. Zest ist sie weicher, doch hoffe ich, ist sie sest in sie weicher, doch hoffe ich, ist sie sest in ihrem Wege; benn sonst würde es ihr auch Kämpse kosten; benn mit Schwachheit und Eigenwillen muß jede Frau in ihrer Lage kämpsen. Aber sie weiß, was sie will, und wird sich behaupten. Ich hoffe, daß ich sie oft sehen kann, wenn sie von Rudolstadt kommt, wo sie seit gestern ist und bis Montag bleibt. Vielleicht hat aber die frühere Ankunst der Kaiserin, die morgen kommt, auch veransaßt, daß sie früher wiesbersommt. Seut ist ihr Geburtstag, den sie bei der Schwester seiern will.

Daß ber Herzog Paul sich in Jena aufhalten wird, ist mir für Sie auch nicht unlieb; benn ber Gerr von Schmidt, bessen nähere Bekanntschaft Sie machen werden, ist eine sehr angenehme Gesellschaft. Auch die Salomon, die sich hier verheirathet, um in Iena ihre neue Laufbahn zu beginnen, ist eine neue Gesellschaft, die Sie wol aufsuchen wird. Manches Fremde wird ihr in ihrem neuen Haushalt in Iena wol aufstoßen, und sie wird die Welt anders wie in Mecklenburg finden, und wenn man von dem Bolk anfängt, welches doch bei den Lebensbedürsnissen eine Rolle spielt, so ist nicht viel Heil zu erwarten zu einer Ordnung in der Einrichtung. Der Geist des Leichtssinns, der die Jugend beherrscht

Leben Sie wohl! Ich habe eben Besuch von meinem Schwager 1). —

# 125.

(Beimar, Anfang December 1818.)

— Die Mecklenburger, worunter ich die liebe Erbgroßherzogin zuerst nenne, haben mir sehr wohl gethan. Brinzeß Marie ist viel mittheilender, entwickelt und verständig. Sie hat durch den Umgang beider geliebten Mütter den Keim alles Guten in sich gepflegt. Sie spricht viel mehr als früher und hat etwas Berständiges und Klares. Unste liebe Bose wird geehrt und geliebt, wie es ihr wohlthätig ist, und es muß ihren Freunden wohl thun, daß sie erkannt wird. —

Noch muß ich Ihnen sagen, wie sehr mich bie Mittheilung ber Gebichte erfreut hat, die man dem 50. November zu Ehren gedichtet. Sand hat seine Freundeshand anmuthig gereicht. Dem Gerrn Dözing, unter uns gesagt, vergebe ich seine Sonetten im "Damenkalender" um der Anhänglichkeit willen, die er Ihnen bewahrt. Er hat wol gute Einfälle und Leichtigkeit, doch gehört er nicht zu Denen,

<sup>1)</sup> General von Bolgogen.

beren Genius unverwelkliche Kranze erwirbt. Genie und Kraft find aus ber Erbnähe entflohen, und wir muffen fie gleich ben Sternen in höhern Regionen aufsuchen und ahnen. Abieu, abieu!

### 126.

Beimar, den 12. December 1818.

3ch begruße Sie beute nur mit wenigen Worten, ob ich gleich viel zu fagen hatte, verehrter Freund; denn es geht fo viel in ber Belt vor. Elf Tage ber Fefte und bes Aufenthalts ber Rai= ferin find nun vorüber, und Sie fonnen es mir glauben, baß ich bie Tage abzähle, wie bie gläubigen Ratholiken ihren Rosenkrang; benn ich fühle mich nicht einheimisch, ba es nur auf Formen und Darftellung ankommt, wo man fo nahe ben Sit= ten eines Thrones ift, und mo Jedes feine Stelle bat und immer Augen und Rufe auf einen Wink lauern muffen. Das Bilb eines folden Le= bens fommt einem vor bie Augen, und bie beffern Naturen feufgen und flagen, bag fle nicht fur ben Sof gemacht maren. So flagte auch mir bie eine Bringeffin, die Hofbame ift, und ich verftand fie febr wohl.

Die Kaiserin ist recht lebhaft und eine heitre Natur, sonst hätte sie sich nicht so bewunderns=

würdig erhalten können. Ihre Geftalt ift ganz jugendlich. Sie ift freundlich, wohlwollend und mit ihren Kindern und Enkeln recht mütterlich. Der Kaifer Alexander ist mir recht erfreulich geswesen, weil er so gefaßt und ernst erscheint, und babei wohlwollend und wie wenn er allen Mensschen Ruh und Friede geben möchte, und sich selbst über die Welt zu erheben den Willen hat. In seinen Familienverhältnissen ist er äußerst liebenswürdig, und er zeigte sich als Sohn, Bruder und Oheim liebend und Liebe fühlend. Ueber die Prinzeschen hatte er eine große Freude, und sie sind mit Großmutter und Oheim offen und ohne Zwang gewesen.

Daß man Deutschland auf der einen Seite väterlich liebt und auf der andern Seite alle Mängel ausbeckt und welche sindet, wo keine sind, ift mir eine neue Ansicht des Nordens, die noch viel zu schaffen machen wird, und ich fürchte, der Graf Stourdza wird noch Manches hören müssen über sein "Mémoire sur (l'état actuel de) l'Allemagne", wovon er sich nicht träumen läßt. Ich hätte in dem Verfasser der schieft des Mönchstums gesucht, der einen deutschen Sapst verlangt zu unserm Geil, da er die nachtheiligen Folgen des menschlichen Einstusses in der katholischen Kirche so kräftig und sichen bewiesen hat. Ich kenne das Werf nur ans Auszügen und hosse es noch zu

bekommen. Aber es thut mir leib, und wir wollen feben, wie die Bhilosophie Mancher besteben wirb. bie fich über bie Welt erhaben glaubten. Dies Rach einem Aufentbalt bleibt Alles unter uns. Wochen fann ber Graf Stourbea neun boch nicht fagen, bag er Deutschland fennte: er mußte Berichte von früherer Beit barüber haben, und hat er biefe, so kommen fie aus unreiner Quelle; benn ba ift Ropebue im Spiel. Die eble, aute Schwefter (Grafin Coling), bie gewiß ben Willen für bas Gute bat, fennt uns Alle auch nicht; benn ber Beift ber Sprache ift ihr zu fremb, wenn fie auch ihm etwas mitgetheilt hatte. hat auch biefe Stimmung, Manches noch für wich= tig zu halten, was es uns nicht ift, und Alles fower aufzunehmen. Dan ift fo leicht fertig, wenn man fagt, ber Menfch ift ohne Religion, und fo urtheilen leiber bie meiften driftlichen Seelen, wenn fie, ftatt eigner Demuth, burd Berabsebung Anbrer fich erhoben fühlen. Der geiftliche Stolz spielt eine viel größere Rolle, als man benft und als bie fich Täuschenden selbst wiffen. Mein Gifer reifit mich bin, und Sie werben lachen, baß ich wenig sagen wollte und so viel sagte.

Hier haben Sie eine Probe unfrer Poefie, die Ihnen Karoline sendet als Geschenk. Es nahm sich recht gut aus, und die Gräfin Julie (von Eglofstein) hat sehr gut gesprochen. Die drei Farben hatten ein recht hübsches Ansehen und waren ein hübsches Sanze. Emilie mit ihrem golbnen Kleib und golbnen Krone sah recht stattlich aus und hat viel Lob eingeerntet, doch nimmt sie Alles so unbefangen auf.

Ihr Brief an Boschen ift beforgt. Die liebe Erbgroßherzogin von Mecklenburg ift ein wahrer Troft und zieht mich fehr an. Es ift als wenn unser geliebter verschwundner Engel uns durch sie tröften wollte.

# 127.

(Weimar) ben 23. December 1818.

Die vergangnen unruhigen Tage haben mir einen argen Anfall von Schnubsen zugezogen, und seit Sonntag schon spürte ich Schmerzen im Hals. Ich muß also bitten, daß Sie Nachstcht mit meinem flüchtigen Brief haben, theurer Freund; doch wollte ich nicht gern diese Tage zubringen, ohne Sie zu begrüßen.

Gestern habe ich viel vorgenommen und spure nun die Folgen. Früh war ich bei ber Erbgroßherzogin von Mecklenburg, die heute nach Homburg mit ihrem Gemahl abgereist; die ältern Kinder find hier zuruckgeblieben. Sie ist mir unaussprechlich lieb geworden; benn sie erscheint als ein het-

liges Pfand bes Anbentens an une, ale batte fie unser verschwundner Engel jum Troft gefenbet, als wenn fie noch im Namen ber Geliebten uns lieben follte. Abends war ich bei ber Ministerin von Fritich, bie uns mit ben übrigen Damen und bem Rammerrath Goethe bas Feftspiel 1) porbecla= Goethe hatte bem Sohn bas Manuscript anvertraut. Es hat mich febr gerührt. Es ift als Runftwert, als Boefie fcon und ergreifend. Die Charafteriftit ber Dichter, bie bier lebten, wie feine eigne, bat mein Gemuth innig bewegt. Bas er über bie Stude fagt, ift munbericon. Ueber fich felbft ift er eigentlich zu leife hingegangen, boch weiß ich es fehr gut zu verfteben, ba ich feine Bescheibenheit fenne, bie nur Diejenigen erfennen fonnen, die ibn in ben Momenten feben konnten, wenn er eben eine folche Dichtung vollenbet hatte. Die Reiten nach ber Entstehung von "hermann und Dorothea" zum Beispiel find mir als ein Bug in Goethe's Leben unvergeflich, und bie Abende, wenn er uns jeben vollenbeten Befang porlas, gehören zu ben iconften meines Lebens. Sie find verschwunden wie jeber Sonnenblick ber Bergangenheit. Die vielfache Anregung meines Bemuthe über bie Bergangenheit mag Ihnen meine Behmuth erflaren. Glauben Sie mir aber, lie-

<sup>1)</sup> Goethe's Mastengug jum 18. December.

ber Freund, daß Ihre Freundschaft und die Mittheilung mit Ihnen ein lichter Zeitpunkt ift in meinem vielfach trüben Leben.

Je älter meine Kinder werben, je mehr jedes seinen eignen Weg gehen muß, je mehr fühle ich, daß ich den Bezug auf die Welt verliere und ihr nichts mehr abgewinnen kann in der Gegenwart, und daß die Freunde, die mich mit der Vergangenheit kannten, die nächsten an meinem Herzzen sind.

Da unfer Bernhard so gelehrt wird und ber Spielsachen nicht bebarf, die im Zimmer beschäftigen, so hoffe ich, machen ihm die Bilber und kleinen Geschichten dieses Buchs, welches ihm die "goldne Europa" sendet, eine halbe Stunde Zeitzvertreib. Wann kommen Sie nur einmal zu und? Da sollen Sie auch das goldne Prachtgebild sehen, wie Riemer von Bulcan's Jungfrauen 1) sagt.

<sup>1)</sup> Rach ber Stelle ber " Ilias", XVIII, 417 fg. Unter bem golbnen Brachtgebilb ift hier wol ein Gefchenk ber Kaiferin zu verstehen.

Die Briefe aus bem Anfange bes Jahres 1819 liegen uns nicht vor, was um so mehr zu bedauern, da fie uns außer andern wichtigen Mittheilungen nahern Aufschluß über die Beranlaffung von Ernft Schiller's Uebertritt in den preußischen Staatsdienst bieten wurden.

# 128.

Beimar, ben 15. Mai (1819).

Ich will Ihnen nur ein Lebenszeichen heut geben, theurer Freund, bamit Sie feben, bag ich lebe und wieber leiblich lebe. Bon Krau von Stein bore ich viel Gutes von Ihrem Mus: feben und Beiterfeit; von Ihrem lieben Sohn und feinen Reisegefährten auch; bas freut mich. Die Berren baben uns gegen 6 Uhr verlaffen und bei mir Raffee getrunten, und wir haben uns gang gemuthlich unterhalten. Ernft war nicht gang wohl, ein Ratarrh batte fich auf bie Augen und Ropf geworfen; ben besuchten fie auch freundlich. Doctor Weller allein hat nicht wollen zu mir kommen, und ich bitte Sie ihn auszuschelten. Als ich bie Breufen zu mir eintreten fab, mar ich recht bofe, bag er auch nicht zu mir mittommen wollte; ich hoffte immer, er fame noch, und er ift vor mei= ner Thur vorübergegangen. Uebrigens fage ich Ihnen, daß Ihr lieber Sohn recht wohl hier angefommen und auch so wieder weggefahren.

3ch habe ben Donnerstag Abend noch fcone

Musik bei ber Großfürstin gehört. Es ist wirklich ein großes Glück, so einen Klavierspieler hier zu haben als ber neue Rapellmeister 1). Er spielt auf eine ganz eigne Weise; so viel Kraft, Harmonie und Verschmelzung ber Töne ist in seinem Spiel, daß man, wenn man ihm gegenüber sitt, wenn er spielt, sich in einer ewigtönenden Harmonie sühlt, die Lust wird Musik. Dabei sind seine Compositionen einsach und nicht so wie bei den meisten neuern Componisten, daß er sich nur in der Aufslösung der aufgegebenen Schwierigkeiten gestele und die Töne ineinander verwirrte, um sie künstlich wieder in Harmonie auszulösen. So dünkt mir diese neue Bekanntschaft dieses Talents.

Gestern habe ich auch bie Bekanntschaft bes neuen Generalsuperintenbenten<sup>2</sup>) gemacht und habe Emilie eingeführt, die noch vor Pfingsten consirmit wird. Er hat es sich eigen ausgebeten, daß er die Consirmation selbst thue. Da ich dachte, seine Kränklichkeit würde es hindern, so hatte ich mich schon an die andern Geistlichen gewendet. Er spricht sehr schon, und man sieht, daß er Einsbruck auf die Gemüther machen will. Wie weit es ihm hier gelingen wird, auf die Menschen zu

<sup>1) 3.</sup> N. hummel, ber an die Stelle bes am 2. December 1817 verschiednen Kapellmeisters A. E. Müller trat.

<sup>2)</sup> Kraufe, ber an Boigt's Stelle fam.

wirken, wollen wir erst sehen und wollen bas Beste hossen. Die Wärme und Eiser für solche Gesühle sehlt wol im Ganzen hier. So wenig ich mich beschwere und so viel ich für ben Glauben meiner Freunde kämpse, so ist ein Anstrich von Ruhe, die in Kälte ausarten könnte, in den Anssichten über den Einsluß der Geistlichkeit u. s. w., die wohl auffallen könnten, wenn man nicht duldsam ist oder sein will, und die einen Geistlichen aus andern Gegestden stören könnten.

Mein Bunich ift nur, bag bie Tage für mich und Emilie überftanben fein möchten. Sie wirb manches Gefühl in fich entwickeln, welches ihr ihr innres Befen aufschließt, und biefe Tage muffen auf ihren Charafter wirken. Sie freut mich jest recht; benn fie entwickelt ihr Gefühl in aller Stille und ift babei fo rein und milb, bag ich wollte, ne könnte fo bleiben. Sie lernt jest manche Bebichte recitiren; neulich hatte fie bas morlactifche Lieb 1) gelernt und fam mit ber größten Rührung über bie Gemahlin bes Agan Afa zu mir. Da ich bas Gebicht auch fo liebe, fo hatten wir es balb wie bie Frangofin gemacht, bie ben homer noch beweinte, und die Rinder, die die Mutter fcmerglich verläßt, beweinten wir auch, wie wenn es jest geschähe.

<sup>1)</sup> Goethe's ,, Rlaggefang von der ebeln Frau bes Afan Aaa".

Bas sich nie und nirgend hat begeben, Das allein veraltet nie.

Sobalb mir bas äußere Leben nur nicht meine in: nern Anschauungen verbuftert, so bin ich zufrieben.

Diese Woche habe ich "Emilie Galotti" aufführen sehen und habe mich an dem reinen, klazen Berstand des Dichters erfreut und gehalten. Es ist ein Werf, das eigentlich immer als Kunstwerf anziehen muß, und wirkt immer für alle Zeiten. Die Verhältnisse sind rein und bestimmt ausgesprochen ohne viel Worte; man möchte sagen, man wundert sich, daß man mit so wenig Aufwand so viel erreicht. Wenn Herr Müllner zum Beispiel unendlicher Worte bedarf, um in der "Schuld" uns klar zu machen, was geschehen ist, so steht in "Emilie" Alles vor Augen und wirkt durch die Handlung, die doch unendlich einsach ist.

Wie die jetige Generation basteht, ist einem nicht eben erfreulich; benn eben habe ich aus unsere Lesegesellschaft ein Stück erhalten, bessen Titel ich gar nicht verstehe; es heißt: "Der Schickfalsstrumpf. Tragödie in drei Acten von den Brüdern Fatalis. Zueignung an die Fatalen" 1). Was das sagen soll, möchte ich wissen, ohne es selbst zu lesen; aber es hat mich sehr erschreckt. Es klingt wie

<sup>1)</sup> Eine Parobie von Caftelli auf bie Schidfaleftude.

Charlotte von Schiller.

aus einem Irrenhaus, und ich bächte, es gabe eine ganze Menge neuer Boeten, die man da zusammensbringen und gleich Druckerpressen und Buchhandslungen babei anlegen sollte. Die Klarheit und die Liebe zur Wahrheit und Schönheit sind bei dieser Zeit fast ganz verschwunden. Glücklich, wenn man fühlt, wie viel Gutes wir hatten und haben, und dies genießen, und wenn wir in der Vergangensheit leben, so bedürsen wir der Gegenwart nicht, nur daß es doch zuweilen eine menschliche Foderung ift, an die sichtbare Welt Ansprüche machen zu wollen. Man benkt oder schmeichelt sich, daß gleichsorganisitet Wesen auch ähnlich empfinden sollen, und das ist der Irrthum.

Geftern ift ber Bruber unfrer Luise Stichling 1) angekommen. Ich freue mich, ihn zu sehen, bag er von Schweben erzählen soll.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund. Ich freue mich, daß unser lieber Bernhard wohl ift und Ihre liebe Frau. Ich weiß nicht, ob das rauhe Wetter den Geheimerath (Goethe) nicht absgehalten, nach Iena zu gehen gestern. Ist er dort, so freue ich mich, Sie zusammen zu wissen, und weiß, daß es Ihnen wohl ist.

<sup>1)</sup> Der Viceberghauptmann Sigismund August Bolfs gang von Berber, ber furz vorher Schweben und Norwegen bereift hatte.

## 129.

Beimar, ben 22. Mai 1819.

Obwol Sie mit ber hiefigen Welt viel Berkehr haben in diesen Tagen, theurer Freund, fo glaube ich boch, baß ich mich auch unter bie Menge ftellen barf und Ihnen von mir erzählen. Es ift als wenn ich nicht nach Jena kommen konnte! Denn auch bie Confirmation wirb fich bis zu Enbe nächster Woche ausbehnen. Ich glaubte, Montag follte es vor fich geben; alsbann wurde ich zu meiner eig= nen Erholung in bie Berge geflüchtet fein auf einige Stunden. Emilie benimmt fich aber recht gut, fie ift besonnen und ftill und weiß auch, mas fie will, auch ift fie gang freimuthig. Sie bat fo ein eignes Wefen, bag fie immer bas Rechte thut, im Saus wie in ber Gefellichaft; wenn fie erft mehr gefallen will, wird fie auch das zuweilen falte Wefen ablegen. Raroline freut mich auch; fie entwickelt ihren Sinn für bas Schone und benft febr ernft über bas Leben und Das, mas fie gu wiffen municht, nach. 3ch fann manche Dinge, bie mich beschäftigen, mit ihr besprechen, und finde immer, daß fle fehr richtig empfindet.

Ueber die Töchter barf ich icon mehr iprechen, weil fie mir mehr gehoren; benn die Sohne gehoren ber Welt und haben fich erft burch die äußern Berhältniffe des Lebens bilben muffen; benn die häusliche stille Erziehung hört boch auf, sobalb sie öffentlichen Unterricht erhalten, und keine Mutter kann anders als durch Antheil und Mittheilung wirken, nicht durch Borschrift. Mit Ernst kann ich viel sprechen; denn er denkt tief über Alles, was in seinem Kreis liegt. An Karl nehme ich in der Ferne Antheil und freue nich seiner Treue und seines Gemüths. Ohne diesen vielseitigen Antheil würde mein Leben recht kalt und einsam sein, und ob ich wol zuweilen zu viel für meine Ruhe mitempsinden soll, so ist doch Leben und Bewegung im herzen.

Unfre geliebte Großherzogin haben Sie gestern gesehen; sie ist so mittheilend und geistreich wie immer. Unfre Großsurstin hat mich und Ernst noch besonders zu sich kommen lassen und und liebes voll und mit Antheil entlassen. Sie ist sich immer gleich gegen uns, und hinge es von ihr ab, so würde meine Familie in ihrer Rähe sein und ihr auch ihre Thätigkeit widmen konnen, deren Entwickelung sie mit so vieler Theilnahme folgt. Doch ich fühle wohl, daß es ein Zug des Schickslis ift, der es uns anders zeigt.

Die Welt ift recht schön und die Sonne beleuchtet durch das Blau des himmels die grunen Wiesen sehr schön; nur schöne Formen fehlen uns in der Aussicht, die nahen tiefern Gegenden sind recht freundlich im Frühlingslicht und die Nachtigallen einzig fcon. 3ch bin vorgestern unter Ernft's Schut in finftrer Racht im Bart gewesen. So einen glangenben Sternenhimmel fab ich lang Es ift boch ber größte Anblid, einen folden Simmel zu feben; bie Erbe fommt einem gang unbedeutend vor, und boch ift fle fo wunderbar und schön in allen einzelnen Theilen. 3ch habe mit Berber über bas Innre ber Erbe und ben Berg= bau gesprochen. Es ift boch ein fehr intereffantes Felb und wirft besonders tief auf bas Gemuth; benn bie Menfchen muffen fich von ben fleinlichen Beltverhältniffen entfrembet finden und mehr auf fich felbft ruben lernen. Berber bat viel von bem Bater in ber Stirn und Augen, boch ift Luife Stichling mir bas liebste Bilb und Anbenfen an Berber; benn fie hat bie poetifche Milbe und bas Gefühl geerbt.

Ich habe nun wol das Geheimnis des "Schickfalsstrumpf" enträthselt, aber die Parodie ist doch
viel geistloser als die Gegenstände, die parodirt
werden. So etwas sollte man lieber ungedruckt
lassen, wenn nicht leider Alles schreiben wollte, um
gedruckt zu werden.

Sagen Sie mir boch, wo ich etwas Angemeffenes fände, um über bie neuern Naturansichten und Sypothesen über die Erde u. s. w. etwas zu wissen. Ich möchte lieber von bieser Seite das Leben kennen und das Treiben der Menschen als solche tranke Geburten einer erzwungnen Phantasie, wie bie neuern Ersindungen sind. Die englischen Ro=mane kenne ich auch nicht, aber zu viel Moral liebe ich auch nicht, doch können meine Töchter viel=leicht aus Mistres Opie etwas lernen.

# 130.

Beimar, ben 16. Juni 1819.

3ch hoffe, verehrter Freund, Sie find wohlbehalten nach Jena gefommen, und bie feuchte Luft bat Ihnen nichts geschabet. Es bat mir febr viel Freube gemacht, Sie in meinem Baufe gut feben ; ich wollte nur, Sie maren langer geblieben. Bab= rend Sie im Duft ber Wiesenblumen und ber abendlichen Ruble in Ihr Thal gurudfehrten, bin ich in ben Bimmern bes Schloffes gewandelt, und mir haben bis um 10 Uhr uns dort verweilt, weil wir uns ber Großherzogin gern Alle noch zeigen wollten beim Abschieb. Sie hat fich febr über Sie erfreut und über Ihren Entichluß, biefe Kabrt zu wagen. Geftern war fie eine Stunbe bei Frau von Stein unter bem Belt; boch war fie fehr leibend und flagte über Druck auf ber Bruft und Schmerz in ben Gliebern. Sie hat mir gang angft gemacht, benn ich fant Gie fehr leibenb ausfeben; auch ift man bas Rlagen nicht gewöhnt. 36 wollte, fie verschöbe bie Reife auf einige Tage, boch meint ber Argt, bag bie Bewegung und Luft= veränderung heilfam mare. Man fühlt fich burch Liebe und Anhänglichkeit wie burch Chrfurcht von ihr gefeffelt und man mag fich nicht benten, bag fie uns fehlen konnte. Bei allem Wandel, ben ich wie meine Familie erfuhren, fteht fie boch treu und theilnehmend in meinem Bergen, und ich weiß, bag fie Unbilligfeit gegen Andre nicht billigt noch bulben mochte, wenn fie gleich manche Dinge nicht flar feben fann, bie man ihr verhüllt zeigt. Auch ift die Gewohnheit, burch ein Mebium, bas Liebe und Achtung von ihr fich erhalten hat, zu feben, auch ber Magftab, nach bem fie bas Gefchehene Daß fie Ernft's Entfernung nicht billigt. fühle ich wohl, boch weiß sie nicht, wie man eigent= lich zu Werfe gegangen. Sie fühlt aber auch. bag meine perfonliche Anhanglichkeit an fie nicht burch Andre bestimmt wird und bag ich Dankbar= feit im Bergen erhalte und mich niemals gegen fie anders zeigen werbe. Es ift mir auch bie Abnung im Bergen, daß fie mich nicht verkennt. Die Sicher= beit, im Leben Menschen, bie man liebt, immer gleichgefinnt zu wiffen, ift ein großes Glud. So ift mir Stein's 1) Anwesenheit auch fehr er=

<sup>1)</sup> Des jungern Sohnes ber Frau von Stein.

freulich, ber fich immer gleich bleibt. Die Tochter hat mir fehr viel Anziehendes; fie hat einen Ausbruck von Gefühl und Zartheit in den Augen, ob
fie gleich nicht so hübsch ift, als ich mir sie bachte,
aber fie erweckt herzlichen Antheil.

Leben Sie wohl, theurer Freund. Grußen Sie Ihre liebe Frau und Bernhard und erhalten uns Ihre Liebe und Wohlwollen.

Ich schrieb gern mehr, aber ich habe so Bieles zu beforgen.

# 131.

Altshanfen , ben 24. Geptember 1819.

Die Zeit meines Aufenthalts in ben schönen Bergen naht voch allmälig ihrem Ende, doch muß ich Ihnen noch ausführlich schreiben, theurer Freund, ehe ich Ihnen erzählen kann. In Weismar an meinem Schreibtisch ist es mir zum Schreiben selbst wol am behaglichsten, doch thue ich es überall gern, wenn es darauf ankommt, mich Denen, die ich liebe, mitzutheilen. Aber meine Zeiteintheilung ist hier anders, meine Morgenstunden kürzer, da um 12 Uhr Alles Mittag hält. Man würde die ganze Welt hier in Bewegung bringen, wenn man nach der Sitte der Städte leben wollte; auch ist Karl eben um biese Zeit aus der Forst-

fanglei gurud. Wir frühftuden vor 8 Uhr, aber biefer Beitraum bis zum Mittag ift furz, und ba wir Alle ein Bimmer zu unfrer Berfammlung haben, fo finbet fich immer ein Grund, warum man eben zu ber Beit, wo man wollte und follte, nicht ichreiben fann. Aber in ber großen und iconen Natur find mir meine Freunde gewiß am nachften, wenn ich es auch nicht in jebem Moment fagen fann. So babe ich Goethen's Geburtstag gewiß mit herzlichern Bunichen begangen als meine Lanbeleute, und ein ichones Gewitter und bie Blige, bie großen, ichweren Bolfen über ben Alben brachten mir ein größeres Bilb von ber Rraft einer menschlichen Natur ins Gemuth, und von bem Gefühl belebt, bag alle großen Rrafte verschwiftert find, bacte ich, bag ein folder Beift mit ben Berggipfeln zu vergleichen fei, bie bie Sonne beleuchtet, und er, boch über bie anbern Beichlechter ber Menichen erhaben, im Strahl ber Boefie und bes Wirkens einzig baftebe und gum Segen und Freude Derer, Die Die Matur lieben, eben fo icon ericheine ale ein Alpengebirg. Die neuen Boeten ber 3lm, bie Gie wohl fennen und ju murbigen verfteben, geehrter Freund, ericheinen mir wie Muden, bie ben Sonnenftrahl auffangen, und indem ihre Flügel beglangt erscheinen, in ihnen ber Wahn erwacht, ale glangten fie burch fich felbft. Mogen fie noch fo viel fingen, fie werben es boch

nicht aussprechen, was ein einziger Blid in bie Alben fich zu beuten weiß.

3ch bin im Bebiet ber Boefie fehr freiheits= liebend, und ba ich nun bem Sinn für Unabhängig= feit noch mehr Nahrung gab, baburch bag ich bas Bebiet ber Freiheit betrat - benn ich war in Schaffhausen, - so bunft mir bie Welt, in ber fich unfre nachfrachzenben Ganger bewegen, noch tiefer und buftrer. Wenn Alles fo flar und rein und groß fein konnte, wie bie Schaummaffe, bie fich von ben Relfen berabfturgt, fo möchte wol bie Bolltommenheit ins Leben gerufen fein. Es geht boch nichts über biefen einzigen Anblid, von beffen Große mein Berg neue Rraft und Freube geschöbft hat, und biefes unaussprechliche Schauspiel habe ich tief empfunden. Wir haben ben Rheinfall ben 7. September Abende nach unfrer Anfunft bei ber Abendsonne zuerft gesehen und bes Morgens barauf ben Regenbogen; von allen Seiten find wir ibm nabe gewesen und Rarl, ber vor acht Jahren icon ba war, hat uns jeben iconen Stanbpunkt gezeigt. So habe ich biefe einzige Naturerscheinung in meinem Beifte festzuhalten gefucht. Die Felfen finb nicht zusammengesturzt, fonbern fteben groß und feft ba, und biefe Wafferwelt hat mir ben "Tauder" recht gegenwärtig vorgeftellt.

Und es wallet und flebet und braufet und gifcht, Bie wenn Baffer mit Feuer fich mengt,

Gen himmel fpriset ber bampfenbe Gifcht, Und Blut und Flut fich ohn' Enbe brangt u. f. w. ')

Was mir aber auch wunderschön vorkam, war die Umaebung bes Ufers; benn fo grun, fo uppig erschien mir die Begetation, als nirgends fonft. Die fconen Landhaufer, Weinberge, Obftgarten, Die reichen Dörfer, Alles ift wie ein Parabies, und es ift als fehrte man allem Schonen ben Ruden, wenn man fich bavon entfernt. Wir famen über ben beiligen Berg, Witmenfit ber Fürftin von Fürftenberg, ber einzig liegt. Wenn man vier Stunben burch Balb und Wiefengrunde gefahren, fo fommt man auf bie Bergipiten, bie eine Brude verbindet, worauf ber beilige Nepomuk über bem Abgrund nach bem blauen Aether ftrebt und ben Weg über bie Brude zum Schloß zeigt. fieht man die gange Rette ber vorarlbergischen Alpen, ber appengeller und ben Santis, ber zwifchen Appenzell und Graubundten liegt, ben Ronftanger= fee wie ein glanzendes Beden vor Augen. Salmannsweiler, eine ebemalige reiche Ciftercienfer= abtei, wo ber jegige Groffbergog von Baben ebemals wohnte, blieben wir bie Nacht, fuhren ben andern Morgen bis zum Bobenfee nach Albingen, hielten uns auf ber Infel ber Seligen auf - jo

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierzu Goethe's Neußerung, XXVI, 139.

erscheint bie Insel Meinau bem Auge - und faben von bort ben reichen, iconbebauten See, bie Schlof= fer und Stabte beutlich vor une. Abende blieben wir in Ronftang, wo bie Umgebungen prachtig find. Den andern Tag find wir an ber Infel Reichenau vorbeigefahren und über Radolfszell nach Schaffhausen, rudwärts über Stodach und Bfullenborf, ohne uns auszuruhen, hierher zurud, und wir waren um 3 Uhr ben 8. wieber bier. Wir find von fruh 11 Uhr bis Nachts 3 Uhr ge= fahren von Schaffhaufen, fo nabe ift es. Meine Töchter find gang gludlich über biefe Reife und biefer Anblick wird ihnen immer lebendig bleiben, fowie ich bie erften Einbrude biefes großen Anblide immer frifch in mir behalten habe und meine Erinnerung mir treu blieb. Rur ber innre Ginn, ber burch Erfahrungen und Schmerzen bes Lebens verbunkelt ober erhellt wurde, gibt in späterer Beit noch mehr Tiefe bes Gefühls fund, und beswegen halt ber innre Sinn fic an folde Er= icheinungen auch als Symbol bes geiftigen Bo= bern.

Ich wollte, Sie wären mit uns gewesen, und ich wünschte alle Freunde zu mir. Daß Schiller, daß unfre geliebte Prinzessen Karoline nicht diesen Anblick hatten, dies ergriff mich schmerzlich. Ich habe mich betrübt, daß ich nicht weiterreisen konnte — benn die ganze Schweiz lag mir so

nah — und boch freue ich mich, fo viel gefehen zu haben.

Am Tage, wo ich mit meinen Rindern fo gludlich am obern Rhein war, war meine Schwefter bei Ernft und fab ben Rhein bei Deut, mo fich ihr gegenüber bie alte Stadt Roln fpiegelte in ben Wellen. Ernft ift fehr gludlich; er hat ben 14. August feine öffentliche Rebe gehalten und ale: bann brei Bochen bintereinander im Affifengericht gesprochen. Es ift ihm gang einheimisch bort und er wird geschätt und erfannt. Geine Briefe find fo erfreulich. Das Bertrauen, welches ihm ber geheime Staaterath Daniels zeigt, ber ein außerft merkwürdiger Menfc ift, burgt mir für die Achtung feiner Collegen und für bas Berbienen ihrer Gunft burch bie Art, wie er fich zeigt. Gang wunderbar ift bie Wendung feines Schickfals und ich will ihn gern entbehren, ba fich Alles fo schon gestaltet. Meine Schwefter fchreibt mir auch, ich follte gang rubig über feine Erifteng fein, fie mare febr gut, und er benahme fich mit Berftanb und Bemuthlichfeit und mare febr gludlich. Sein treuer Freund Nicolovius 1) hat ihn auch besucht; barüber war er fehr erfreut.

3ch wunsche, baß es Ihnen und Ihrer lieben

<sup>1)</sup> Frang Nicolovius, jest geheimer Oberjuftigrath und Generalprocurator ju Roln.

Familie wohl fein moge und Sie alle Freude has ben, die ich Ihnen so gern gönne. Meine Kinder sind alle in Ihre Liebe empfohlen. Der Brief soll gerade zu Ihnen gehen; es ist mir eine Ents behrung, dieser langsame Gang ber Posten.

Es ift noch fehr schön hier, ob es wol früh und Abends etwas fühl wird. Die fernen Berge find hell und klar und die Eichenwälder noch frisch, auch die Waldwiesen. Bor Anfang Octobers reise ich nicht ab; alsbann bleiben wir mit Karl noch einige Tage in Stuttgart. Dann geht es über Würzburg und Weiningen, wo ich meine Schwester finde. Abieu, abieu!

Daß Frau von Schmidt Jena verließ, ehe ich sie noch sehen konnte, thut mir sehr weh. Auch Nanny (Salomon) liebe ich sehr: Doch kann man nicht alle Wünsche im Leben erfüllt sehen. Sie ist wol schon abgereist und wird durch Boschen, an die ich am 14. schrieb, erfahren haben, daß ich ihren Brief hier erhielt. Alles Gute sei mit Ihnen!

# 132.

Beimar, den 13. Rovember 1819.

. 3ch muß meine Rabe wieber ankundigen, theurer Freund, und Sie berglich begruffen. Dienstag Abend bin ich endlich bier angekommen. nachbem ich beinah noch brei Wochen in Stuttgart geblieben, mo ich viel Gutes erfahren babe unb alte treue Freunde wiebergefunden, auch für Rarl bebeutenbe Berhältniffe gegrundet. Er war auch mit une bort und ich konnte mich recht fcmer entfoliegen, mich von ihm zu trennen; benn in ben neun Wochen, bie ich bei ibm lebte, babe ich fo viel Beweise von Liebe und Anhanglichkeit erhalten, und bas Befühl, bag es ihm wohl macht, in Familienverhältniffen zu leben, ba er in Altehaufen felbft ziemlich einsam und abgeschnitten lebt, bat mir innig wohl gemacht. Die icone Natur, ber troftenbe Anblid ber fcweiger Berge, bie mir im= mer naber famen, je langer ich verweilte - benn je mehr Sonee fich auf ihren Gipfeln häuft, je naber ichienen fie, und ich lebte recht in ihrem Anblick - die große Rube, in ber ich leben konnte, Alles zog mich an. Ich ware gern ben Winter fo geblieben, wenn ich meine Töchter hatte wollen so einsam auf bem Land meinetwegen allein leben laffen; benn fie geboren noch ber Welt in ihrem Alter an und benten, es mare noch viel

Erfreuliches barin zu finden. Da muß nun ein Jebes seine eignen Erfahrungen machen, und wer selbst nicht die Einsicht in bas Nichts erhält, bem glänzen immer bie Bilber bes Lebens hell vor ben Augen.

Je naber ich bem Baterland fam und je mehr bie iconen Formen ber Berge verschwanden, befto fleiner und trauriger murbe bie Bflangenwelt. Luft und Sonne find bort wol fraftiger, und ber reiche Berbft, die koloffalen Producte find wol ein heitres Bilb. Alles ift icon und uppig, nur bie Bereitung bes Weins ift unboetisch, und bas ift bie Rachtseite bes Berbftes. Daß alle bas Frembartige burch bie Lange ber Beit verschwindet, ift ein Troft. Dan hat berechnet, bag bas Ronigreich Burtemberg für fieben Millionen Al. Wein vertauft bat; benn ba bie Beinbauer meift arm finb, fo muß Alles baar bezahlt werben. Auf die Beife ftromen die Weinfuhren berbei und ber Duft ber Käffer burchbringt bie Luft. Dan fiebt felbft aus ber Erscheinung, wie viel ba ift. Rohl, Aepfel, Birnen, fogar Rettige haben foloffalen Bufdnitt. Rurg, wir batten feinen Begriff, mas bie Ratur vermag, ebe wir bies Alles in ber Rabe faben.

In Stuttgart felbst habe ich sehr gebilbete Ctrefel fennen lernen und wiedergefunden. Unter Andern unsern Freund Staatsrath von Gros, ber lange in Erlangen war. Er war in Jena eine

Zeit lang unfer täglicher Umgang 1) und hat mich und meine Kinder mit so viel Anhänglichkeit und Liebe aufgenommen, daß es mich sehr rührte. Er ist wol einer der klügsten Menschen, und es ist eine Klarheit in seinen Ansichten wie in seinem Bortrag, daß man wie in einem reinen Krystall die eignen Gedanken wiedergegeben sieht. So versstanden zu werden und so sich selbst klar zu erzschen, ist eine große Freude. Er ist der Erzzieher des Königs, der ihn von Erlangen aus zu sich berusen. Wenn er ihn auch so nimmt, wie ich, so kann dieser Mann unendlich viel Gutes wirken. Er interessirt sich wie ein Bater für Karl's Aussichten; das freut mich sehr.

Bei Danneder waren wir auch wie in feiner Familie ganz einheimisch, und seine geniale Natur belebt recht das Gemuth. Es wirft Alles bilbend und lebendig auf ihn. Mich duntt, es sei einer der glücklichsten Menschen, da er immer aus sich

<sup>1)</sup> R. S. Gros, ben Schiller im Jahre 1793 zu Jena kennen lernte. Bgl. die Urtheile Schiller's und seiner Gattin in den Briefen an Fischenich vom 11. Februar 1793. Im Jahre 1796 ward er Professor der Rechte zu Erlangen, 1817 von seinem ehemaligen 3dgelinge, dem König von Würtemberg, nach Stuttgart gerusen, zunächst als Prasident des Eriminaltribunals. Er hat sich durch sein "Lehrduch der philosophischen Rechtswissenschaft" einen Ramen gemacht.

bilden kann und das Aeußere vergessen. Er lebt auch nur in seiner Kunst; dabei ift er für alles Große und Schöne empfänglich und kindlich gut, theilnehmend im Umgang. Auch der Seheimerath von Hartmann ist ein sehr interessanter Charakter. Mit ihm habe ich alle schönen Stiftungen besehen, die die Königin 1) gründete. Es ist wirklich sehr rührend, ihren Geist darin wiederzussinden; denn so einsach, wie sie in ihrem Familienkreis lebte, so einsach, wie sie in ihrem Familienkreis lebte, so einsach, wie sie in ihrem Familienkreis lebte, so einsach sind auch diese Anstalten. Man sieht immer, wie sie an Alles dachte und wie eine Mutter auch fortdauernd dasur forzte, ohne Brunk und Anspruch, dabei reell.

Auch das Theater habe ich besucht. Da die Intendanz so artig war und mir Billets sendete zu der Aufführung der "Braut von Messina", so mußte ich hin und sah nach langer, schmerzlicher Entsagung ein Stück von Schiller wieder. An einem fremden Ort, dachte ich immer, könnte ich es leichter, doch hat es mich viel gekostet. Eslair hat vortresslich gespielt, den Don Manuel. Er ist wol der einzige Schauspieler jest in Deutschland, der dieses Studium mit so viel Einsacheit im Spiel verbindet. Es ist keine falsche Kunstsoerung in ihm; rein und bell steht das Bilb vor einem,

<sup>1)</sup> Die Groffürstin Katharina Baulowna, Die am 19. Januar verschieben mar.

mas er vor die Seele führt, babei eine icone. bellflingende Stimme, eble Saltung. Das Bange war fehr gut berechnet und nichts Kleinliches forte bas Auge. Die Chore wurden gut gesprochen, boch waren fie fonft bei uns beffer, burch einzelne Stimmen befest; aber gut berechnet mar bas Bange. 3ch follte auch "Maria Stuart" feben, aber ba ber Ronig biefen Tag fam und bie Burger ibn herzlich einholten, fo mar bas Schausviel abgefagt. Diefes Bolfefeft hat mich fehr gefreut; benn bie Anhänglichkeit und ber Ausbruck war in biefem Augenblick gewiß mahr. Der gute Ronig fcmergt mich, bag er in fein einfames großes Schloß qu= rudtehren mußte. Seine Pringeffinen find fleine Engel, aber auch bei ihnen fühlt man, bag ber Beift ber Mutter nur noch wie ein Segen fort= wirft und feine fichtbaren Beichen hat.

Den 29. October reisten wir ab. In Marbach, wo Schiller geboren, sah ich meine Schwäsgerin wieber, die Hofräthin Reinwald, die ich seit unserm Berlust nicht wieder sah. Dies war mir sehr angenehm. Den andern Tag trennten wir uns von Karl; dies war auch schmerzlich. Seitbem strömte Regen und düstre Wolken verhüllten uns das freundliche Würtemberg. Sechs Tage beisnah fuhren wir in der seuchten Herbstlust und kamen so erfroren in Meiningen an, wo meine Schwester uns mit Liebe ausnahm und pflegte.

Da blieben mir vier Tage, besuchten zwei mal bie Bergogin und borten am Sonntag bei ihr aute Mufif. Es ift Alles anspruchelos und naturlich an biefem hof. Es gibt recht verftanbige, angenehme Sofbamen, und man fann gang nach feiner Rei= gung leben. Raroline und Emilie haben fich bort auch wohl befunden und Karoline hat mit ihrer Stimme Beifall gefunben. Ueber Ohrbruf und Dietenborf, mo bie Reinlichkeit bes Orts uns freute, find wir bier angelangt. Go ift unfre Reisegeschichte, bie ich Ihnen, theurer Freund, gern mittheile; benn ich höre auch gern von Ihnen und möchte nun von Ihren geiftigen Banberungen boren, ba ich Ihnen bie meinigen in ber Wahrheit vor Augen gebracht.

Was hören Sie von Boschen? Ich schreibe ihr morgen. — Bei ber Fräulein Baier, Hofbame ber Brinzessinnen von Würtemberg, habe ich unster geliebten henriette recht gebacht; fie hat ganz bas stille weibliche Wefen und bas Zarte; sie hat auch bie Liebe für bie Kinder im herzen.

Bon Ernft höre ich viel Erfreuliches; er ift auf einmal recht in die thätige Welt gekommen und alle Kräfte werben angeregt; man fieht, was er leiften kann. Seine Obern halten viel auf ihn.

Ich kann nicht mehr schreiben; es brangen fich so vielerlei Geschäfte, ba Alles an mich als bie erfte Inftanz gelangt. Alles Gute fet mit Ihnen

und ben lieben Ihrigen! Morgen werbe ich Gespeimerath von Goethe sehen, was mich sehr freut. Meine Kinder find Ihrer Liebe empfohlen.

### 133.

Beimar, ben 8. December 1819.

Der Winter findet sich mit allen seinen alten strengen Rechten ein und es ist mir nicht wohl dabei zu Muth; denn ich war bisher die Bewegung in der freien Luft so gewohnt, daß mir die Studenlust und der Mangel an Bewegung Kopfweh verursacht und mich auch am Schlaf hindert. Doch muß es ertragen sein. Aber es hindert die heitre, freundliche Mittheilung des Gefühls immer, und ich sage Ihnen, theurer, verehrter Freund, von meinem Justand etwas, damit Sie mir verzeihen, daß ich Ihnen lange nicht schrieb.

Daß indeffen bie Nachricht fam von bem Tob bes Erbgroßherzogs von Mecklenburg 1), hat mich sehr erschüttert, da ben armen Kleinen schon in so früher Jugend der Gebanke an Tod und Berluft so nahe gebracht wird und badurch das heitre Leben der Jugend getrübt wird! Die ältern Kinder fühlen nun schon bleibender noch den Berluft, da

<sup>1)</sup> Er war am 29. Rovember gestorben.

fle fich mehr an ben Bater gewöhnt hatten, und Bergog Paul zumal fteht ziemlich allein zwischen bem luftigen Grofvater und Obeimen, und zu viel Solibitat hat er felbst noch nicht. Auch bat ber Erbgroßherzog für feine Rinber fich immer als ein forgfamer Bater gezeigt. Das Land mag mobl Berwirrung fürchten. Für bie innre Rube und Troft ber Familie hat bas Schicksal gutig geforgt; benn die gute Erbgroßherzogin ist recht zum Trost ba. Sie felbst ift fo bescheiben und bemuthig, bag fie unaufgefobert vom Schickfal nicht viel hanbeln wird; aber jest wird fie fublen, bag bie Opfer, bie fie felbst brachte, nothig waren zum Troft ber fleinen Familie, die fie nun burch ihr Beispiel und Rath auf eine freie Art und Beife leiten Sie wirb gewiß handeln und Butes wirfen, ba fie es ale Bflicht anfieht. Für Alle, bie nabe find, mag ber Berluft recht fcmerglich fein, und unfer Boschen, die fo bankbar und fein fühlt und baburch wirklich bem Erbgroßbergog ergeben war, wird gewiß recht betrübt fein. 3ch habe ihr Sonntag gleich geschrieben, um balb Nachricht von borther zu haben.

Auch ber gute Georg Müller in Schaffhausen ift am 20. November gestorben. 3ch freue mich, baß ich ihn noch gesehen habe. 3ch schrieb bie Schwäche seines Wesens und die Erschöpfung dem Kummer über ben Verluft seiner Warte allein zu,

aber es war boch wol schon physische Schwäche babei. Indessen hat mich sein Anblick sehr gerührt, da ich ihn als blühenden Mann zuerst sah, wo er mir wie ein Johannes vorkam und jest wie ein alter Brophet; er hatte etwas von Lavater in seiner Haltung. Er hatte die Biographie Gerder's in der Arbeit, und ich glaube, er hat sie vollendet. So ist er geschieden mit dem Andenken seines Freunzbes lebendig in seinem Gerzen.

— Mein Neffe ift hier von Berlin, Wolzogen; ba feine Mutter noch nicht hier ift, so bin ich ins bessen seine Zustucht. — Möge Ihnen bie kalte Luft nicht schaben!

#### 134.

(Beimar im December 1819.)

— 1) Diefer Gang ber Dinge (erfchreckt mich); benn immer geschehen neue Unschiedlichkeiten, und baraus folgen bie Magregeln, bie Andre in gleiches Schickfal verflechten, die nicht bazu gehören, und baraus folgen Unschiedlichkeiten, und so ift es endlos.

Daß Sie unsern guten Prafidenten von Mog nun in Jena haben auf langere Beit, thut mir recht leib; benn es ift ein guter, allgemein ge-

<sup>1)</sup> Es ift von ber leibigen Berfolgung fogenannter bemagogifcher Umtriebe bie Rebe.

achteter Mann weniger in unserm engern Kreise. Seine Frau ift leider trank und wird vielleicht in Jena besser sein der Aerzte wegen als hier. Sie ist so verständig und gefällig und theilnehmend am Leben der Gesellschaft, daß es mich recht bestrüdt, sie so leidend zu wissen. Sie war zwanzig Jahre, sagt man mir, mit ihrem Gemahl verssprochen, und nun, da die Umstände diese Verdinzung möglich machen, wird sie so krank und er muß sie psiegen, da er das Leben mit ihr zu theislen hosste.

Ich habe Ihnen viel geschrieben, boch muß ich noch sagen, daß meine Schwester noch nicht angestommen ist; sie ist in Rubolstabt bei meiner Mutter, und solange es so kalt ist, bezweiste ich ihre Ankunst. Ich füttere die armen Bögel, soviel nur kommen wollen. Es ist eigen, daß es scheint, als wollte die Natur ihre alte gewohnte Kraft wieder zeigen. Die Hige des Sommers und die Kälte jetzt sind doch sehr viel anders, als wir es zeither gewohnt waren.

Leben Sie wohl, theurer, verehrter Freund, und sagen mir balb wieber ein Wort; benn bie Mittheilung von einem kalten Thale zu einer kaltern Höhe wird boch nicht beschränkt, wenn wir uns aus uns felbst Mittheilungen machen wollen. Grüßen Sie bie liebe Familie und bleiben nur gesund.

#### 135.

Beimar, ben 22. December 1819.

Der geftrige Tag bat fein ganges Recht bebaubtet, und kaum ift es noch Tag. 3ch bin wie bie Bogel; benn mir ift, ale flatterte ich in einem Räfig; nur ber Gebante an bie boben Bebirge und bie Borftellung bes Rheinfalls, bie fo fcon in mir aufgefrischt baftebt, fann mich bie Stabe etwas vergeffen machen, bie mich umgeben. Luft, himmel, Erbe, Alles ift bufter, nur bas innre Licht foll leuchten, zu recht poetischen Borftellungen läßt es aber ber Bufall auch nicht fommen; benn bie bauslichen Berwirrungen, bie bie Borbereitung bes Feftes machen, geboren nicht zu ben erfreulichen, und boch muffen folche Beiten auch tommen, um bie Rube alebann ichoner ju empfinden. Bu ber Betrachtung bes unerfreulichen Wetters gefellt fich bie Sorge um meine Schwefter, bie ich feit vierzehn Tagen beinah erwarte; nun ift fie boch mit ihrem Sohn in Rubolftabt, aber beute ift fie wahrscheinlich unterwegens, und ich hoffe nur, es liegt noch Schnee in ben rauben Bebirgen, bie wohl als Buften ericheinen fonnen; benn fo eine Strede wie zwischen Tannroba und Teichel murbe Birgil wol zur Unterwelt gebichtet haben, und bie Schatten, bie Leeres, Bergebliches verrichteten in ber Oberwelt, konnten bort in ben wuften, steinig=

ten Bergreihen wesenlos herumflattern. — Die Schweizer und fleißigen Schwaben bulbeten folches unbebaute Land gewiß nicht.

Ich sende Ihnen, theurer Freund, ben "Grafen Gleichen" 1) wieder zurud, mit vielem Dank; benn eigentlich ift mir der Verfasser sehr lieb, oder lieb gewesen, aber er entfremdet sich immer mehr den reisnen Eingebungen und Vorstellungen. Sonft war doch ein kindliches Gemuth zu erspähen, aber jest erscheint er wie der Brocken im "Faust": so bunt und körperlos hüpfen die Gestalten herum, und nicht einmal Gestalten von Felsen und Baumstrunk treten als Massen hervor und versperren den Weg, daß es einem Mühe machte; denn selbst Mühe braucht man sich nicht zu geben. Einzelne Gedanfen hätte ich Ihnen wol anzeigen können, doch sind sie zu gewöhnlich, um Sie befriedigen zu können.

Daß Sie Latein lefen, ift recht gludlich; benn in ben alten Philosophen ift wol ber beste Troft. Sie sollten biese schönen Briefe bes Marc Aure-lius?) übersegen. Wäre ich in Ihrer Nähe, so läsen Sie sie mir aus bem Original beutsch vor. Diese Art, zu lesen und die Alten kennen zu ler-

<sup>1) &</sup>quot;Die Gleichen", Schauspiel von Achim von Arnim.

<sup>2)</sup> Die neu aufgefundnen Briefe an Fronto. Bgl. Rnebel's Brief an Goethe Rr. 549.

nen, ift fehr intereffant. So las mir Schiller ben Sophofles und Euripibes. —

Ich bitte Sie, verehrter Freund, unferm lieben Bernhard diese Wintermüge in Emiliens Namen auf das lodige Köpfchen zu setzen, wenn sie unter bem Baum gelegen; sie ist nicht zu warm und sieht nur von außen so aus. Ich bin auch nicht von der Meinung, daß es zuträglich ist, den Kopf nicht in gleicher Temperatur zu halten. Die ältern Köpfe zeigen an der innern Wärme, daß es heilsam ist; denn ehe die jetige Generation so viel Kluges und Schönes hervorbringt als die frühere, ehe kann sie die Abhärtungsmethode nicht für alle Källe anpreisen.

Unfre liebe Frau von Stein habe ich feit Sonnabend nicht gesehen, wo wir und über die Sprüche bes (Goethe'schen) "Divan" ergötzten. So viel Klarheit und Poesie und Fülle findet man darin, daß es eine immer neue belebende Erscheinung ist. Man sindet immer neue Resultate, je mehr man liest. Ich sinde auch diese Form so glücklich gewählt; denn es läßt sich Alles (darin) sagen; auch wenn und die Zeit zu kurz scheint, um ein großes poetisches Ganzes zu schaffen, so bewahrt der Dichter jedes Gesühl sich in der engern Form auf, die doch unendlich ist.

Leben Sie wohl, verehrter Freund! 3ch muniche Ihnen Freude an bem Tag, ber ben lieben Rleinen erfreut; bag ich meine Kinder nicht mehr erfreuen kann durch Bäume, mit Lichtern besteckt, ift mir eine Entbehrung.

## 136.

Weimar, ben 29. Janner 1820.

36 fdreibe Ihnen, verehrter Freund, aus Wolfen und Dunften, bie unfern Borigont verbuftern, und begrufe Sie freundlich. Die Regenluft erschlafft bas Gemuth wie ben Körper, und ich klage nicht, aber fo freudlos erfcbien mir lange feine Beit. Auch unfre Kranken erholen fich fcmer. Unfre liebe Krau von Stein ift recht matt, boch bat fie jest Ihre Schwiegertochter und Enkelin bei fich, bie für fie Sorge tragen; benn Fraulein Staff ift auch recht matt noch, aber fle fleht erheitert aus und als wenn die Rrankheit viel Bofes genommen hatte. Die Minifterin von Fritich ift außer Befabr, boch febr angegriffen. Wir Uebrigen bereiten uns zur Geburtstagsfeier und wollen munichen, bag unfre Großherzogin alle bie Rrafte erlangen moge, bie uns fehlen. Am Donnerstag flagte fie nicht über die Beranderlichkeit ber Luftatmofbhare. Der Berluft bes Landgrafen von Somburg bat fie fehr ergriffen.

Ich sende Ihnen hier die Fortsetzung ber klei-

nen Bibliothek 1) und möchte, daß fie Ihnen Freude machte. Man bedürfte solcher Geister, um den rechten Standpunkt des Lebens wiederzufinden, der in der phantaftischen jehigen Welt beinah verschwindet.

Wag es sein, daß mich der Schmerz über das Vergangne heftiger ergreift, seit ich Ossan wieder lese — ich habe ihn mit meinen Töchtern angesfangen — aber es ist jede Klage, jede Schilderung eines trostlosen, einsamen Zustandes mir aus der Seele gesprochen. Welche herrliche Bilder! wie stehen sie lebendig in der Seele, die Heben, wenn sie in ihrer Kraft über die Haide sliegen und den Speer schwingen, das Licht der Sonne oder der Abendstern ihre Schilder glänzen macht! Wenn aber Ossian einsam klagt, daß er allein von den Taussenden noch übrig und nicht das Licht der Sonne noch die Sterne des Abends mehr erblicken könne, dann fühlt man auch, wie Alles an uns vorbeizgegangen!

Unfre Freundin Bofe hat mir auch geschrieben und ich ihr in diefer Boche. Sie ift gludlich, daß Frau von Plessen ihr nahe ift, die so viel zarte Liebe für sie im Gerzen trägt. Leben Sie wohl, theurer, verehrter Freund, und benken an uns. Ich sehe Sie im Geift am Fenster stehen und das

<sup>1)</sup> Der Tafchenausgabe von Schiller's Berfen?

Rauschen und Steigen ber Saale beobachten. Sie wissen immer bas Schone aufzusinden, wenn auch andre Gemüther erschreckt find, aber dies ift auch bas Glück eines poetischen Gemüths.

Die Ausgabe bes homer, die man in Mai= land gefunden, aus ber Ambrofianischen Bibliothet beschäftigt Bebeimerath Goethe wie Meyer febr. Es find fiebenundfunfzig Rupfer babei. 3ch mochte wiffen, ob auch an bem Gebicht etwas anbers Much mußte ich gar zu gern, mas bas für märe. ein Planet ift, ber unter ben Zwillingen fteht. Er fteht in geraber Linie unter bem Stern ber Bwillinge, ber fich ber Erbe naber findet, und glanzt wunderbar icon. Jupiter ift es wol nicht? Diesen febe ich mit ber Benus auch im ichonften Abendglang von meinem Fenfter. Mir baucht, die Sterne mußten biefes Jahr zusammenkommen. Dber ift es Mercur, ben ich fur Jupiter nahm, und Jupiter fteht unter ben 3willingen? Ich habe hier feine Aftronomen, die mir biefe Fragen be-Alles Gute fei mit Ihnen! Behalantworteten. ten Sie une lieb!

# 137.

Beimar, ben 5. Februar 1820.

Ich will Ihnen nur wenig Worte sagen, verehrter Freund; benn ich habe von den Festen dieser Woche eine Disposition zur Krankheit bekommen und der Drang des Blutes nach dem Kopf macht mir zu thun, und es ist mir so düster in den Vorstellungen, daß ich nicht viel Erheiterndes Ihnen sagen kann. Montag soll ich zu Aber lassen; da wird es alsbann etwas heller werden. Die Rachtwachen und die Unruhe der Gesellschaft sind mir immer schädlich. Zum Unglück sind unfre Hosselfe so nah zusammen, daß man kaum Ruhe sinden kann und Erholung.

3ch habe mich gefreut, Ihren Geren Sohn zu sehen, ber ein recht heitrer, artiger Gesellschafter ift. Er hat auch ein vielseitiges Interesse, wie bie jungen Leute hier zum Beispiel nicht haben, bie boch unter gunftigen, bilbenben Umgebungen auch herangewachsen finb.

Daß Sie Ritter bes Falkenorbens find, bazu wünsche ich Glück. Ich hoffe, Sie beflügeln Ihre Gesellschaft mit bem Bogel zugleich; benn außer bem Geheimerath von Goethe und Ihnen möchte ber Falke wol keinen besieberten Schwung sich gesben können. Es schlagen Manche ihre Flügel, aber auf bas Element, worin sie sich bewegen, kommt

es an. Was zur Erbe gebort, schleppt sich auch im Staub fort, und ber Aether gebort nicht Allen, wenn sie auch bes Symbols sich bemeistert haben und ihre Schwingen heben wollen. Unfre neuern Dichter follten keinen Flug wagen wollen.

Ich habe meine großen Bekummerniffe über bie Boeten; benn bie "Albaneserin", bie wir von Müllner sahen, ift mir noch nicht recht klar und trog ber schönen Sprache kann ich über bie Geschichte nicht klar werben. Das ift mir nach boch ein großer Fehler, und man möchte bie Kenie answenden, die auf Reichardt's Musik gemacht:

Drei, vier Stunden hernach macht fie erft rechten Effect.

So wollen wir bei der zweiten Borftellung hoffen, daß der Effect nachkomme. Das "Bogelsschießen" von Clauren, womit der gute Erbgroßscherzog 1) begrüßt wurde im Theater, hat manches Komische, aber so erschrecklich platt dabei, daß mansich recht unheimlich in der Realität befindet. Mir sind die Bogelschießen schon in der Natur das Langweiligste, was ich kenne, und nun in der Kunst es dargestellt zu sehen, ist mir noch viel langweiliger. Die deutsche Nation soll nur nicht gemein werden wollen; denn sie strebt schon ohneshin nicht genug in das Hohe der Kunst.

<sup>1)</sup> Bu feinem Geburtstage, bem 3. Februar.

1

ı

ı

Ich bin ganz ermübet von allen unerfreulichen Erscheinungen des Parnasses. Meine liebe Rachsbarin Stichling ist nicht ganz wohl am Zahnweh. Wenn ich sie aber besuche, will ich nach der "Abrasstea") fragen, und wenn sie zu haben ist, Ihnen die Uebersezung des Ofsian senden.

Dag Sie fich über bie Tafchenbucher nicht erfreuen, glaube ich wohl. Das gehört auch zu meinem Rummer mit. Der fo fehr gepriefene Boffmann, ben ich aber nicht fo boch ftelle wie Frau von Goethe und ihre Freundinnen, bat eine Erzählung bearbeitet: "Der Golbidmieb", welche Gefchichte in ber Beit Lubwig's XIV. vorgegangen und (worin) Mabame be Maintenon und Mademoiselle Scubery eine Rolle fpielen. Es ift bas Befte, mas ich von Soffmann ge= lefen; es ift fo fcon ergablt, fo verftandig und in ei= ner Folge bargeftellt, bag man fich barüber erfreuen muß. Uebrigens liebe ich bie "Phantafleftude in Callot's Manier" von eben biefem Soffmann febr wenig. Doch ift dies eben bas beliebte Buch bier bei ber jungern Befellichaft. Es ift eine Sucht, Jean Paul nach= zuahmen, in biefem Buch, und boch bas eigentlich Unmuthige fehlt gang. Bir wollen uns an die vergangne Dichterwelt halten, boch muß man bas Gegenwärtige

<sup>1)</sup> Einer von herber herausgegebenen Beitschrift, morin fich Uebersetzungen einiger Lieber Offian's von herber selbst finden.

kennen lernen, sonst fällt alle Berührung und Mittheilung mit ber Gegenwart weg. Wer boch seiner Töchter willen sich nicht ausschließen darf wie ich, muß boch eine Seite berühren, die wiedertont, sonst geht man lautlos burch die Menge und findet keine Unterhaltung.

Ich foliefe, weil ich Frau von Stein befuchen will. Ihre Mattigkeit angfligt mich zuweilen recht.

### 138.

Beimar , den 15. Februar 1820.

Im Sternenschein und bei ber ersten Sichel bes Mondes will ich Sie heute begrüßen, theurer Freund, ba ich morgen nicht Zeit haben möchte, in den Frühftunden Ihnen zu schreiben; benn an diesem Tage gehe ich immer in die russische, wo die Sänger mir einen eignen Eindruck machen, und wo ich immer unsre Großfürstin gleich begrüße und ihr meine Wünsche zum Geburtstag bringe.

Ich foll Ihnen von der liebenswürdigen Nanny Salomon die besten Grüße bringen. Sie hat mir geschrieben und gemeldet, daß ihre Schwester, Frau von Schmidt, den 5. Februar glücklich mit einer Tochter entbunden, und daß diese Begebensheit das Glück ihrer Schwester noch erhöhe. Es ist eine so artige Familie, daß man sich freut,

wenn die Glücklichen zunehmen. Nanny liebe ich sehr; sie hat etwas Ansprechenderes für den ersten Augenblick noch wie ihre Schwester. Unser Bosschen soll wohl sein. — Sie sagt mir so hübsch, wie lieblich die Kinder wären. Prinz Albrecht hätte ordentlich ein väterliches, rathgebendes Bestragen im Umgang mit Prinzeß Helene; diese wäre so seinstühlend, so ausmertsam und begriffe oft Dinge, die man nicht glaubte, daß es möglich wäre, wenn man nicht dabei wäre. Es ist uns ein liebes Bild der Erinnerung an unsre geliebte Prinzessin Karoline; denn sie war ein wunderbar ernstes Kind auch.

Ich hoffe, Sie lesen die Schrift, die die Cousine der Frau von Stael, Madame Neder-Saufsure, als Anfang der neuen Ausgabe ihrer Werke
vorangesetht hat. Es ist erstaunlich sein und zart
bemerkt, nur wollte ich, sie hätte offen gesprochen
und über die Herzensangelegenheiten mehr erzählt.
Sie hat am Ende den schlagsertigen Benjamin
Constant gesürchtet, der voch so viel zarte Liebe
und Anhänglichkeit nicht ganz zu schähen wuste, und
von dem vielleicht Manches wäre zu sagen gewesen,
was ihn in Schatten gestellt hätte — und dieser
will immer bewundert sein und im Licht stehen.
Auch von den letzten Stunden hätte ich gern mehr
ersahren. Sie sagte im Sterben: "Je crois savoir ce que e'est la, le passage de la vie à

la mort, et je suis sûre que la bonté de Dieu nous l'adoucit. Nos idées se troublent et la souffrance n'est pas très vive." Sie ist auch beinah unmerflich eingeschlafen, um nicht mehr zu ermachen! Es war boch eine febr feltne Erichei: nung, biefe Frau, und ich freue mich immer, bag fie mir fo nabe gekommen. 3ch habe eine große Reigung zu ihr im Bergen getragen und habe nichts gegen fie boren mogen. Es ift immer mein Schidfal, die Genialität zu vertheidigen gegen bie Mbilifterwelt. Db ich auch befehre, weiß ich nicht; genug, ich thue bas Meinige. Unter meine Ram= pfe rechne ich auch biefe über Lord Byron, ber bie Frau von Staël auch fehr intereffirte und ihr ale eine febr merkwürdige Erscheinung vorfam. Ich weiß nicht, ob er es mir banken murbe, boch find wir eine Anerkennung und nicht Berabfetung eines folden Salents uns felbft foulbig.

Frau von Stein ift leiblich wohl, und ich war biesen Abend bei ihr. Ich hoffe, sie erholt sich nach und nach wieder. Unsre Luise Stichling hoffe ich bald zu sehen; sie hat mir es schon zugerusen, daß Sie recht wohl wären und heiter. Das freut mich nun auch. Also bleiben Sie es und erhalten sich Ihren Freunden, damit uns dieser Reichtum auch erquickt. Leben Sie wohl, theurer Freund, und schreiben mir bald! Aus Ihren Fenstern mag man manches Schöne heut gesehen ha-

ben; benn die Sonne und der Abendhimmel waren so schön. Wenn die Erde erst erfreulicher wäre, so gesiele es einem besser; aber unfre grauen Hügel und falben Wieseu zeigen und recht die sormslose Natur. Die jenaischen Berge heben ihre Spihen so schön ins Blaue des himmels.

### 139.

Beimar, ben 26. Februar 1820.

Ich war die ganze Woche frank und bin es auch noch. Der Schnupfen ift mir auf bie Rerven gefallen; beswegen bitte ich im voraus um Ihre Nachsicht, verehrter Freund, boch möchte ich Ihnen gern ein Lebenszeichen geben. Am Sonn= tag konnte ich auch Doctor Weller nicht feben (ober war es Sonnabenb?), weil ich nicht fpreden fonnte. Auch unfre theure, liebe Frau von Stein fam mir heut vor acht Lagen fo frant vor, fo ermattet, bag ich mit innigem Schmerz neben ihr im Stillen fag und mich mit aller Mube zu= fammen halten fonnte. Doch ift fie jest beffer; boch kommen Stunden, wo fie fo ermattet ift, bag man taum weiß, wo bie Lebensfraft berfom= men foll.

Der frühe Tob ber lieben Schmidt fcmerzt

mich unbeschreiblich. Bo bas Schicffal alle Bebingungen bes inbividuellen Glude erfüllte und von ferne eine icone Butunft burch bie freund= liche Gegenwart zeigte, und nun ber Tob Alles auflöft, ba möchte man wohl fragen, warum? Mein Brief an fie, ben ich aus warmem Bergen ichrieb, ben ich ber auten Schwefter fenbete, fanb fle icon nicht mehr unter ben Lebenben. Go eine zarte, feinfühlende Freundin, fo theilnehmend, wird und im Laufe unfere Lebens immer fehlen! benn ich habe ihr ichones Gemuth recht erkannt und geprüft. Der Tob des Hofmarschalls von Dergen ift auch ein großer Berluft fur Diejenigen, für bie er wirtsam war. Die Debe, wenn man an Medlenburg benft, bas wir mit bem Liebsten, mas uns geblieben, gefdmudt faben, und nun nur bie liebe Bofe noch übrig, Die mit bem Berzen voll Liebe bas Alles fo erkannte und nun vermißt! - bas ift febr, febr fcmerglich.

Die Weltbegebenheiten nehmen auch einen so büstern Anstrich! Der Tob bes Gerzogs von Berry, die Unruhen in Spanien, Alles erweckt ängstliche Erwartungen. Bu alle Dem ist mein Geist so ermattet burch bas Unwohlsein, baß ich wenig Kraft sinbe, über Alles mich erheben zu können, in manchen Momenten. Bon Ernst bekomme ich so reiche, schöne, vernünftige Nachrichten, baß mich bas Glück meiner nähern Familienumgebun-

gen allein aufrecht erhält. Ueber meine Mutter bin ich bei ihrer Schwäche aber auch nicht ohne Sorgen. So steigt und fällt in der menschlichen Bruft wie im äußern Geschick die Freude und der Schmerz. Der himmel ist trüb und neblig und ohne Sonne. Es ist ein Bild des Lebens.

Ich lese ein Leben ber Jeanne b'Albret, von einer Frau geschrieben. Die Jugendgeschichte Geinzich's IV. ift sehr interessant. Solche Menschen kommen mir wie lichte Bunkte vor, und das Große und Gute aller Zeiten gehört uns doch eigentlich an, wenn wir es empfinden können, und beswegen muß uns die Welt auch immer noch etwas sein können. — Ich wünsche herzlich, daß Alles bei Ihnen wieder wohl sei. Meine Töchter sind Ihnen empfohlen.

### 140.

Beimar , ben 19. Marg 1820.

Ich wunfche Ihnen recht balb von bem bofen Suften befreit zu wiffen; benn so ein Zustand raubt bie innre eigne Kraft am meisten. Ein Fieberanfall lähmt schnell bie aufgeregten Kräfte und vernichtet auf einmal, was ein anhaltender Schmerz und Uebelsein doch langsam auch zerftort.

Seit einigen Tagen fange ich auch an, fräftiger ber steigenben Sonne entgegen zu gehen, boch langsam. Es ist als wenn bas wahre belebenbe Brincip uns fehlte; feine stärkenbe Kraft belebt bas Gemüth wie ben Körper; moralisch und politisch erschöft erscheint mir die menschliche Gesellschaft. Daß auch in Baiern die Piqueurs ihr Wesen getrieben ober treiben 1), erschreckt mich.

<sup>1)</sup> Barnhagen von Enfe fchreibt mir: "Unter ben Seltsamkeiten, Die bieweilen wie Seuchen über gange Städte und weite ganberftreden fich ausbreiten, fam in Baris, Anfang 1820 ober vielleicht icon Enbe 1819, ber schändliche Muthwill auf, bag Leute, bie man nach ihrem Treiben piqueurs nannte, Abenbe auf ben Stra-Ben, besonders auf ben Boulevards und im Balais-Ronal, alle Frauenzimmer mit fpigigen Werfzeugen, Die fie theils in ber Sand verbargen, theils unscheinbar an Stoden, Regenschirmen u. f. w. angebracht hatten, qu ftechen beliebten, am liebsten in bie Sintertheile, Die Schenfel u. f. w., meift nur leicht, boch immer blutig und oft fchwer und gefährlich. Alle Frauen, vornehm und gering, alt und jung, waren bem ausgesett, niemale erftrecte fich ber Unfug auf Manner. Dies bauerte in Paris mehrere Bochen, und bie Thater maren fo vorfichtig, daß fie ftete unentbeckt blieben; bann horte bie Sache wieber von felbft auf. In London war es bei schwachen Berfuchen geblieben, fo auch in Bruffel; in Deutschland lieferten, soviel ich mich erinnere, nur Samburg und Munchen einige Beispiele, bie ichnell vorübergingen. "

Es ift so ein gewaltthätiges Streben, Anbern Schmerzen zu machen, und so viel Tude babei.

Auch die Begebenheiten ernftlicher Art sind ersichreckend; man könnte es benken, daß, wenn ein Mensch mit vollem Bewußtsein gleich geboren würde, er lieber die Augen gleich verschlösse, als den Streit der Bosheit wie der Leidenschaften ansehen zu müssen. Bon der wirklichen Welt habe ich keine erfreulichen Ansichten. Ich will Ihnen, theurer, verehrter Freund, etwas vortragen, was mich sehr beschäftigt.

Seit ich bas "Gaftmahl ber fieben Beifen" von Blutarch gelesen und mich baran ergost babe, und über bas Bilb eines gangen Buftanbes ber Bergangenheit lebendig nachgebacht und es mir vergegenwärtigt, betrübte es mich, bag wir von unfrer nabern Bergangenheit fein Bilb gurucklaffen. Bas jum Beispiel in unfrer Rabe, in unfrer Mitte vorging, ale bie guten Beiten fur Weimar maren, ließe fich in biefer Art recht lebendig aufftellen. Sie follten fo eine Art Gaftmabl fcreiben und alle fleinen Buge lebenbig barftellen; bie großen find Ihrem regen Gemuth ohnehin noch lebendig bor Augen. Wieland, Goethe, Berber, Schiller fpater, maren bie Sauptverfonen, bie Bergogin Amalie und manche artige, geiftreiche Geftalt, bie ben gebilbeten griechischen Frauen an bie Seite geftellt wurden. Es famen auch Beftalten babei

vor, die durch Zweifelsucht, Unglauben an das Höhere der Künste und Wissenschaften ihre Rolle spielten, die sie im Leben jetzt auch noch spielen; Contraste aller Art würden sich sinden. Ich kann mir so Manches ausmalen. Böttiger, Rozebue, die zuletzt glänzten, wären am Ende nicht poetisch genug, aber zum ganzen Zustand gehören sie auch, und die Thersite gehören auch zum Leben. Ueber Erstern fällt mir ein, daß auf einer Redoute in Dresden eine Maske erschienen, die Böttiger vorstellte, der mit allen seinen papiernen Zeitschriften behängt war. Auf dem Theater wird er auch sehr oft vorgestellt.

Ich sende Ihnen hier die Geschichten der Mißtreß Opie 1) zuruck, sie sind sehr artig übersetz; die zweite las ich nicht. Aber im Geist und in der Ersindung ist nicht das geistige Interesse mehr, was die frühern Engländerinnen auszeichnet. Emilie hat eine Bitte. Sie möchte so gern die "Jungfran von Orleans" von Wegel, die sie bei Ihnen sah, lesen; Sie würden sie sehr erfreuen. Die liebe Luise Gerder möchte sie auch sehen und darf sie wol auch erhalten.

Dag Ihnen in Samann2) nicht Alles anspre-

<sup>1) &</sup>quot;Gefchichten fur's herz", überfest von Lindau. 2 Bbe., Leipzig 1821.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1819 hatte Cramer Bruchftude aus feinen

ı

chen würbe, habe ich geahnt, ich möchte beinah die Stellen errathen; doch muß ich sagen, daß ich glaube, Sie sinden so viel in seinem Geist, in der eignen Richtung und Bilbung, das Ihnen doch sehr wichtig sein wird. Er steht auf dem Punkt, wo der Berstand mit der Vernunft in Streit ist, und wo die Epoche eintrat, daß man Alles erklären wollte; da man dieses nun niemals kann und auch nicht sollte, so ist es natürlich, in Mysticismus zu gerathen, der aber durch ein edles Gemüth mit reinem Willen immer auch ehrwürdige Seiten hat.

Ich bin in biesen Tagen auf die Meteorsteine gerathen und möchte so gern wissen, ob man einen wirklich hat fallen sehen, oder ob man nur der Richtung nach geschlossen, daß er gefallen wäre. It es denn auch durch Untersuchung ihrer Bestandtheile erwiesen, daß sie unstrer Erde nicht ansgehören können? Haben Sie etwas darüber, was meine Begriffe aufklären könnte, so wären Sie recht artig, es mir mitzutheilen. Geheimerath von Goethe, den ich vor acht Tagen besuchte, hatte zu viel andre Dinge, die ihn beschäftigten, als daß ich hätte darüber fragen können. Auch über Ha

Schriften unter bem Titel "Sibyllinische Blätter bes Magus in Norben" herausgegeben. Bgl. auch Goethe, XXII. 80.

mann's Papiere hatte ich gern gefragt. Frau von Stein ift abwechselnd wohl und nicht wohl, doch fieht fie wieder viel besser im Gesicht aus.

### 141.

Beimar, ben 24. Marg 1820.

Ich schreibe Ihnen heut gleich wieder, theurer Freund, um meine Ansichten zu berichtigen wegen bes Gastmahls. Ich weiß sehr wohl, daß nicht Alle würden gesprochen haben, wie Sie sie darstellen würden. Ich glaube auch, daß Plato in seinem "Gastmahl" und Plutarch die Sprechenden höher gestellt haben, und so müßten Sie auch die schönsten Augenblicke aus dem Leben der neuern Weissen zusammenstellen und eigentlich erschaffen. Aber es bliebe immer ein Bild, das für unfre Zeit und Nachwelt interessiren würde; wir müssen beschelden sagen un sre Zeit; denn die Zuhörer sind auch keine griechischen Weltweisen.

Wenn Sie biese Woche gelesen hätten, was ich las, so würde Ihnen ber Muth ganz sinken über Welt und Dichter. Ich habe "Die Mutter ber Makkabäer" von Werner gelesen. Ich danke bem himmel, baß es nur ein solches Werk gibt! Es ist etwas Schreckliches! Der Ansang ist rühzrend. Die Scene beginnt mit einer Brautwahl;

ber altefte Sobn Benoni vermablt fich mit ber Tochter bes Oberpriefters . Cleagar, ben Antiochus hatte umbringen laffen. Da bie Beifter auch eine Rolle fpielen, fo ift biefer Beift zu gablen. Befahr machft immer; bas Landhaus, wohin fich bie Mutter geflüchtet, wird unficher; ber Felbberr Mattabaus treibt fie fort. Die Familie flüchtet und kommt endlich in bie Sanbe ber Sprer. Das Ende von Allem ift ber Tod ber feche Bruber und zulett ber Mutter, bie von einer Eftrabe mit einem alten Diener berabfieht, um bie Martern gu feben und zu beschreiben. Das ift forectlich! Die Braut fieht Benoni im Reffel im fiebenben Del braten, umschließt ben Reffel mit ben Armen, und als Alles tobt ift, erscheint ber Oheim, gur Errettung zu fpat, mit feinen Rriegern. Mutter hatte ihm noch icheibend anbefohlen, ihren Stamm zu erhalten, und an bem Reffel bes ge= fottenen Gemahls gibt bie Braut bem Obeim bie hand und ruft: "3ch will ben Stamm erhal= ten!" Antiochus geht auch zu Grunde und klagt über Rolif. So weit will ich es Ihnen befchrei= ben. 3d möchte recht gern gerecht fein gegen Werner; benn ich ehre fein Talent. Es ift auch berfelbe Beift in biefem Runftwert, aber auch ber fchlech= tefte Gefchmad gehäuft, ber nur möglich ift. hat es bem Großberzog gesenbet und fich ben unterthänigften Fürbitter unterfdrieben. Seine Borrebe ift auch merkwürdig, wo er über die Anssicht seiner Freunde über ihn spricht und versichert, er wäre trop Allem, was man von ihm sagen könne, der Alte geblieben. Ueber Goethe spricht er auch, ohne ihn näher zu bezeichnen als den Musageten, und hofft, daß er auch noch befehrt wird und ihn nicht verkennen wird am Ende der Tage. Seine Prosa ist nicht die beste, und Klarheit des Ausbrucks fehlt. Ich wollte Alles verzeihen, nur das Verweilen bei den Martern und die Wahl eines solchen Gegenstandes nicht.

Ich hörte durch einen Brief von Alwine an Karoline, daß unser Bernhard nicht wohl war. Ich freue mich sehr, daß Sie mir darüber etwas Beruhigendes sagten. Ich bin auch noch nicht wohl, und die öde Natur, der winterliche Andlick — benn es ist noch keine Knospe zu sehen — macht die Kräfte nicht lebendig. So einen seuchten, kalten März sind wir nicht gewohnt, und der April ist sonst dieser Art und treibt uns wieder in die Zimmer, wenn wir uns im März schon im Frühzling wähnten.

Leben Sie wohl, theurer Freund! ich muß mit meiner Schwester in die Bibliothek, wo wir Rus pferstiche sehen wollen. — Frau von Stein war gestern so leiblich, daß sie Besuch gab bei ihrem Bruder; ich fand sie nicht zu Hause.

### 142.

(Beimar Ende Marg ober Anfang April 1820.)

— Die menschliche Gesellschaft verliert nicht viel, wenn so viel Robeit verschwindet vom Schauplat; benn ber Berbrecher 1) selbst wie seine Mutzter zeugen von einer Robeit ber Ansicht, die einem grausenhaft ift. Aber es mag wol heißen, wie im "Fauft" vom Teufel2):

Den Bofen find wir los, die Bofen find geblieben;

benn bie menschliche Natur erscheint einem nicht sehr ebel in folden Repräsentanten.

Ich freue mich, daß Sie sich über Spanien freuen; benn es ist eine Nation, die sich sehr ebel zeigt, beren Wohl einem eine Angelegenheit ist 3). Wenn die Robeit nicht auch hier sich mit herrsch-sucht und habsucht zeigt in einzelnen Naturen, was ich zuweilen fürchten könnte, so steht diese Begebenheit rein und groß in der Geschichte, und

<sup>1)</sup> Der Mörber Blanert.

<sup>2)</sup> Bielmehr fagt Mephistopheles von ben Menfchen: "Die Bofen find fie los" u. f. w.

<sup>3)</sup> Der König hatte bie Berfaffung von 1812 herstellen und die Cortes berufen muffen. Am 10. März war die Inquisition aufgehoben und die Freiheit der Breffe verfündet worden.

nichts wird fie verdunkeln können. Sie ist sehr tröftlich für uns, die gern auf das Gute hoffen, und wir wollen glauben, daß, sich Alles zum Besten fortbildet.

Sagen Sie mir ein freundliches Wort über Ihre Augen und schonen Sie sie! Alles Gute sei mit Ihnen und den Ihrigen. Meine Töchter sind Ihnen empsohlen. Daß es Ernst so gut geht, wird Sie erfreuen. Karl ist wohl und genießt jeht die Ankunst des Frühlings. Ich sehne mich oft nach seinen Wälbern, die einzig sind. Leben Sie wohl!

### 143.

Weimar, ben 5. April 1820.

Ich habe mich boppelt über Ihre lieben Zeilen heut gefreut, verehrter Freund, ba sie mir ein Zeichen sind, baß Sie Ihre Augen wieder brauschen können. Ihr lieber Sohn fagte es uns, daß Sie Beibe an den Augen litten. Ihre Art Besschäftigung und Ihr lebhafter Geist können noch weniger den freien Gebrauch der Augen entbehren als eine weibliche Existenz, und die Arbeiten, die wir gewöhnlich haben, bedürfen nicht so viel Ansftrengung. Ich hosse aber, Sie Beide genesen bald wieder. Daß Sie sich am Garten erfreuen, freut

mich auch; nur ift jest noch bie Luft verrätherisch, und man barf sich ihren Schmeicheleien ebenso wenig hingeben als manchem menschlichen Gemuth; benn beibe wechseln und geben in Schärfe und Bitterkeit über, ehe man es wähnt.

Ich fite bier unter Freuden ber Welt und fcmerglichen Betrachtungen über bas Leben. bin erft nach 1 Uhr biefe Nacht nach Saufe ge= tommen, weil Graf Reller einen febr artigen, glanzenden Ball gab; es waren auch Preugen ba. Borgeftern, nach bem Unboren eines abgeschmachten Studs: "Das Dorf im Gebirge", wo Rogebue's Worte von Weigl componirt worden, und ich boch gerührt wurde über einzelne Situationen (bas ift auch Rogebue's Runftgriff gewesen), vernahm ich bie Trauergloden, bie bem armen Generalfuberin= tenbenten jum Grabe läuteten 1). Diefer Berluft ift unersetlich für Schulen und Beiftlichfeit; benn er fab wohl, wo es feblte, und batte Muth und Einficht, zu rechter Beit zu fprechen. Es mar ein fluger, verftanbiger Menfc, und hatte er nicht immer eine blübenbe, gefuchte Sprache, boch eine mabre wiffenschaftliche Bilbung und Rlarbeit bes Bortrags und Rebnerkunft, Die einem felten fo auffällt. Man ift vielleicht nicht gang gerecht

<sup>1)</sup> Der Generalsuperintenbent Krause war am 31. Marz gestorben.

gegen ihn, zum Beispiel Riemer und seine Freunde. Daß er aber hauptsächlich gewünscht hatte, baß mehr Thatigkeit und Eifer in ben Lehrern wie in Schülern ware, ift ihm nicht zu verargen. Dich schmerzt Riemer's Lage auch, und es ift betrübt, baß er auf einmal zu weit ging und zu schnell seine Berhältniffe aufgab 1).

Die Begebenheit, die uns Donnerstag erwartet<sup>2</sup>), ist nicht erfreulich. Ich bin etwas wie der Apotheter in "Hermann und Dorothea" und denke, daß es mir lieb ist, daß ich nichts von Allem hözen kann, da es weit an meiner Wohnung vorzüber ist. Die Vorstellung qualt mehr als die Entwicklung, doch dauert mich der Nensch, der sich so fürchtet; denn in seinem Alter hat man noch mit Ansprüchen an das Leben zu thun und möchte das Freudige der Welt mit genießen.

Kunftigen Sonnabend ist die Vermählung bes Königs mit seiner Cousine 3). Seiner Berhält= nisse wegen mußte er eine neue Wahl treffen, so schwerzlich es ihm auch ist. Ich habe recht ben

<sup>1)</sup> Riemer legte die Professur nieder, weil ihm beschränkende Jumuthungen gemacht wurden, und behielt blos die Stelle als zweiter Bibliothekar.

<sup>2)</sup> Die Sinrichtung bes Morbers Planert.

<sup>3)</sup> Am 15. April erfolgte bie Bermahlung bes Rosnigs von Burtemberg mit Pauline, ber Tochter feines verstorbenen Oheims Ludwig, herzogs von Burtemberg.

Berth und ben Sinn dieser Königin noch in ihrer Berlassenschaft empsunden, im Herzen ihrer Kinder und ihrer Umgebungen und in den Anstalten, die sie ausgeführt hat 1). Es ist unglaublich, was diese Frau in ihrem schnellen Leben schon gewirkt hat, wie viel Gutes sie gestistet und in welchem Sinn. Ihr Geist wird immer sehlen, aber doch, wenu man fortsährt, so wird doch das Resultat ihres Strebens wenn nicht vollkommen, doch wird es sollen erreicht werden; dabei wird immer etwas gewonnen.

Am Montag war ich mit meinen Töchtern bei unfrer Luise Stichling; fie feierte ihres Mannes Geburtstag. Die Egloffftein'sche Familie und ber Kanzeler von Müller waren bort, und noch einige Herren. Der "Cib" wurde gelesen, jedes Mitglied ber Gessellschaft, das lesen wollte, las einen Abschnitt; baburch kamen aber die kriegerischen Stellen oft an Mädchens. Ich höre von einer schönen Stimme lieber ein solches Gedicht, damit Einheit bleibe, die der Dichter zu erringen sich bestrebte. Auch vom Kanzler an waren die Männer nicht geeignet, so etwas vorzutragen; benn bei diesen ahnt man kaum einen Anklang des Gefühls. Dennoch ist mir der "Cid", ein Vorbild ber spanischen Nation, recht groß vorgekommen; es gibt jest seiner würdige

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 466.

Nachkommen. Wie schön ist bie Sprache, die die Broclamationen führen! Man sieht immer, daß Niemand wagen könnte, in einem andern Ton von ihr zu sprechen.

Ich muß mich vorbereiten, in die Bibliothek heute zu gehen. — Der König von Würtemberg hat Goethe besucht mit der Großfürstin 1). — Rügelgen's trauriger Tod ist mir auch sehr bestrübt 2).

## 144.

(Beimar, im April 1820.)

— Der König hat meiner Schwester versichert, daß er Schiller's Andenken in seinem Sohn ehre. Er wird seit dem Tod der lieben Königin weniger an Karl erinnert; denn sie hatte es sich ganz zum. Geschäft gewacht, für Karl sich zu interessiren. Also ist es mir doppelt lieb, daß er mir selbst sagte, daß er Karl versorgte und daß er sich mit seiner Existenz beschäftigte. Der Obrist von Wimpfen, der mit ihm war, hat mir auch versichert,

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's Brief an Reinhard, Rr. 94.

<sup>2)</sup> Er war am 27. Marz zu Dresben unter ben Sanben eines Raubmörbers gefallen. Bu Beimar war er fehr beliebt. Bgl. Goethe, XXVII, 257, 271.

bağ bie Ausfichten im Forftwefen immer gunftiger würden, ba ber jetige Forftbirector, ber febr viel Unordnung gemacht hatte, nicht mehr fo schalten Auch ift es icon bei ben Versammlungen zur Sprache gekommen, Diefes Fach nicht fo gu verfaumen. Wenn Rarl naber an Stuttgart fame, ware es mir lieb. Dort bat er viel Freunde und angenehmern, belehrenben Umgang. So febr er bie Ratur liebt, fo wurde ibn boch auch, wenn er von aroßen Gegenständen entfernt ift, die freundliche, fruchtbare Gegend ergoben. Als Forstmann muß er ichon ben Bergen und Thalern naber fein, weil in cultivirten Plagen bie Walbungen nicht häufig zu finden find. Aber freilich wo anders lebt er nicht im Angesicht ber Alpen, boch wirb er, wie ich, fich lieber freundlich von Menichen umgeben munichen ale allein von ben Bergen.

# 145.

Beimar, ben 6. Mai 1820.

Ich möchte Ihnen, theurer Freund, gern etwas Erfreuliches fagen, und boch läßt bas fich nicht thun; benn bie außre kalte Luft zieht mir bas herz zusammen, wie ben Blüten bie Kelche. Es ift recht traurig, biefen Anfang bes Maimonats zu

feben. Mir ift er boppelt traurig; benn er erin= nert mich so an ben Dai von 18051). Eben ba= mals war die Luft fo, und die einzelnen Strablen ber Sonne freuten Schiller felten; ich konnte ibm auch feine ober feine vollfommnen Blumen geben (benn fie waren noch nicht aus ber kalten Erbe gekommen), und er fragte immer banach. Die Sterne nur find bes Abends troffend und glan= genb. 3ch fürchte nur, bie Hoffnungen auf Früchte find verloren burch bie Krofte. Bon Ihren Bflanzungen find, hoffe ich, feine gefährbet, ba Sie ziemlich fpat Ihren Barten bearbeitet haben. ein Frühling macht so muthlos! und wenn ich die grunen Wiefen febe und ben blauen Simmel und bie Bluten, und bie falten Winde fühle, fo ift's mir, als betrauerte ich bas fruhe Scheiben eines Freundes. Unfre Frau von Stein fühlt ben Ginfluß ber falten Luft auch fcmerglich.

Ich habe mich in dieser Zeit an den helben erfreut, und die legten Theile von Dohm's "Denfswürdigkeiten" (ich finde überhaupt das ganze Werk sehr interessant) handeln von Friedrich dem Großen, wobei manches Schöne und Große der vergangnen Zeit mir wieder entgegentrat. Es ist einmal mein held, und von früher Jugend an war er es. Auch mein Bater, von dem ich übris

<sup>1)</sup> In welchem Schiller ftarb.

gens leiber wenig Erinnerung habe als Sauptmomente meiner Exifteng um ibn, batte biefe große Liebe für ben Ronig. Er hatte im fiebenjährigen Rriege eine Busammentunft mit ihm zu Leipzig, weil ber König ben Plan hatte, meinen Bater beim Korftwefen anzuftellen und burch seine Anlagen feinen Balbungen aufzuhelfen. Diefer Bufammentunft wurde bftere gebacht, und fo fcmebte in ben frubften Einbruden meiner Jugend biefer Helb mir vor. Ich bin auch nicht bavon zurud: gekommen, fondern babe noch eben bie Reigung zu ibm, nur febe ich jest am Enbe ber Laufbahn, wo bie Menschlichkeiten eingetreten und wo Alle ftraucheln. Doch muß es einer ber liebenswürdias ften Menschen gewesen sein, und einer ber geift= reichften.

Ich möchte wol auch bie englischen Zeitschriften lefen, um mich an schönen Boeffen zu erfreuen. Bor Ende nächfter Woche reise ich schwerlich nach Rubolstadt, wo nicht gar erst in der Pfingstwoche. Meine Schwester, deren Abreise noch unbestimmt ift, halt mich noch hier, und allerlei andre Geschäfte.

Meine Schwefter ift leider nicht fleißig 1), mit bem besten Willen; benn fie hat zu Bieles mit ber

<sup>1)</sup> Sie war mit ber Dichtung von Erzählungen be-

Wirklichkeit zu thun, da fie die Geschäfte ihres Sohnes auf ihren Gutern besorgt. Sie nimmt Alles zu lebhaft auf und macht sich daher manche Sorgen, die für anders organisirte Naturen leicht erscheinen würden, ihr aber Zeit und Stimmung rauben. Sie wird Ihnen gern die Bindarischen Oben senden von humboldt, wenn sie nicht mit andern Papieren in Meiningen sind.

Es geht gar nichts Erfreuliches vor, und ich möchte gern Ihnen etwas bavon fagen, boch weiß ich nichts, was Ihnen Interesse geben könnte. Was ich Ihnen gern immer von neuem sagen möchte, ist die Versicherung meiner treuen Anhänglichkeit und die Bitte um Ihr bleibendes Andenken.

### 146.

Beimar, ben 19. August 1820.

Die schöne kuble Morgenluft labet mich ein, Sie zu begrüßen, theurer Freund. Es ift als wenn bie Sige einen innern Sinn raubte, und heut erst sühlt man sich frei athmen. Ich beklage mich nicht über die warme Luft, benn sie bringt, wenn ich mich nicht zu heftig bewegen muß, Gleichgewicht in mein Wesen; aber doch zuweilen macht sie mir unzwohl. Unste liebe Frau von Stein leibet auch

viel baran, und die Abende, wenn man erft bes Lebens froh wirb, ift fie leider ermudet und abge= ' spannt. Sie bewegt fich mehr, als ba ich nach Rubolftabt ging, boch finde ich fie ftiller und we= niger für frembe Mittheilungen empfänglich. Sie war immer ernft gestimmt und mußte mehr bas Melancholische bes Lebens zu finden. Daber ift mir bei biefem Alter es nicht befrembend, boch ichmerzt es mich, weil ich fo gern ihr eine heitre Anficht bes Lebens gonnen mochte. Dag fie zu Ihnen tam, hat mich fehr gefreut; benn ich hielt ihre Rrafte nicht bazu binreichend. Ich habe viel von bem iconen fleinen Gartenzimmer gebort, und freue mich febr, daß es Ihnen wohl ift, und bag Ihr Beift feinen Reichthum bewahrt und genießt. Do= gen bie Botter biefen fconen Sinn ftete erhalten und pflegen! Wenn man weiß, was man zu suchen bat, so findet man es auch, und die Früchte Deffen, was man in ber Jugenb pflegte, find noch ftartent in einer matern Lebenszeit. Db ich gleich nicht burch meine Lage und mein Gefchlecht bagu fam, mich an ernftern Studien zu ftarfen, fo bitte ich boch bas Gefchick, baß es mir Freube in ben Betrachtungen Deffen gebe, mas zu meiner innern Rraft beiträgt, und Liebe und Luft in mir er= halte, mich mit ben Refultaten zu beschäftigen, bie bas ftartere Befdlecht fich aus ben Stubien gezogen bat. Wir erratben Danches, was in ber frühern

Jugend unerreichbar schien, und so ift teine Anftrengung ohne Bweck gewesen.

Ueber meine Tochter freue ich mich oft. haben bie Gabe, gern mit ber Belt zu leben, und boch bas Streben in fich, mit bleibenben Befchafti: aungen ben Unterricht zu verbinden, fich fur eine fpatere Lebenszeit Antheil und Genuß zu bereiten. Emilie verbindet mit ihrem findlichen Gemuth ein ernftes Streben, und ich freue mich zu empfinden, wie ber innre Ginn erwacht, ohne allen 3mang und gang aus fich beraus. Ich unterbrude feine Reigung, und bie Natur finbet immer Das, mas zu ihrem Frieben bient. Alle fremben, faliden Anspruche find fern. Rarolinens Stimme entwidelt fich immer schoner, und fie bat in Rudolftadt bie \* Beit benutt, guten Duftfunterricht zu erhalten; es ift ihr nothig, immer fich felbft fortzubilben, wenn fie mit Anbern fingt, und fie wird baburch aufgemuntert.

Meine Sohne sind wohl. Die Ruckunft bes Ronigs von Würtemberg wird Karl's nabere Bestimmung aussprechen. Er lebt indeß unter bem Angesicht der hohen schweizer Gebirge, die ein jeder heitre Tag in neuen Formen und Farben ihm zeigt. Ernst geht im langen Talar und Barett in seine Sigungen und ist erster Landesgerichtsassesfor. Er ift sehr thätig und vergnügt mit seiner Lage.

Ergählen Sie mir boch etwas vom Gebeime=

rath Wolf 1). Ich hoffe es nicht, daß feine Gefundheit feine Reife nothig macht, wie die Zeitungen es fagen. War Zelter nicht in Jena? Ich horte fo lange nichts von ihm.

Leben Sie wohl, theurer Freund! Begrüßen Sie auch Geheimerath von Goethe, bem ich unter ben Pflanzen bes botanischen Gartens 2) viel Gutes wünsche. Die freundlichen Berge, die er sieht, mogen ihm wohl machen!

# 147.

(Beimar, Anfang September 1820.)

— So lebe ich mit ber Bergangenheit mehr wie mit ber Gegenwart und laffe die Begebenheisten des Tages an mir vorübergehen. Die gute Frau von Stein besuche ich oft. Fraulein Staff war einige Zeit abwesend in Kochberg; da habe ich die meiste Zeit bei Frau von Stein zugebracht, wo sie recht ruhig und heiter gestimmt war.

Die Berbftblumen zeigen fich mit Dacht, und

<sup>1)</sup> Dem berühmten Philologen Friedrich August Bolf in Berlin.

<sup>2)</sup> Goethe wohnte zu Jena vom Juni bis zum October in bem verfallnen Gartnerhause bes botanischen Gartens.

fo schone Aftern sah ich lange nicht. Ich mache boch mit betrübtem Herzen ben Bergleich, daß wir viel kälter liegen; benn voriges Jahr auf ben Sohen von Oberschwaben war es um biese Zeit noch Sommer. Den 6. September, wo ich am Rheinsfall war, war es schon und warm und keine Gerbstluft zu ahnen. Die wunderbar grünen Obstbäume mit den goldnen Aepfeln und Reben in den Bergen gaben wol einen tiesern Eindruck als unfre Kalkhöhen.

Es war eine ftarte Bewegung unter ben Al= terthumsforichern vor einigen Wochen, Dies fällt mir über unfre Berge ein, die fo flar bie Spuren einer neu entstandnen Erbe haben und von Revolutionen bes Waffers entstanben. Man bat boch in ben Steinbrüchen einen geschnittnen Onyx mit einer Phramide oder beffer Obelist gefunden. Doctor Diann ergablte es uns in Gefellichaft unb fagte, es konnte ein Denkmal ber Beit por ber Sündflut fein. Deper ergählt mir, bag es ein verlornes Petschaft sein muffe, welches vielleicht ein wandernder Reiter ober Fußganger bort verloren. 3ch habe es bem Doctor fonell burch feine Mutter wiffen laffen; benn man ift gar nicht ficher in ber neuern Welt, bie Alles ergreift, um ibr Studium zu beurkunden, daß er gleich eine Abhandlung hatte barüber ichreiben mogen, um bie Fortschritte ber Runft vor Noah zu beurfunden. -

Grupen Sie Ihre liebe Familie. Bon Bernhard hore ich fehr viel Schones und Gutes. Er foll seine altere Freundin Emilie nicht vergeffen.

## 148.

Beimar, den 18. Rovember 1820.

Ich muß nur aus Schnee und Frost Ihnen meine Grüße sagen. Es ift ein unerhörter Fall, so frühe Kälte. Da ich so empsindlich für das Wetter bin, so glaube ich, hat dieses mit allen andern Uebeln sich verbunden und mir ein förm-liches Fieber zugezogen. Seit vorigem Donnerstag war ich bedeutend krank und lag in einem Fieber beinah. Der Schrecken über die geliebte Großherzzogin 1) hat wol den ersten Stoß gegeben. Den Dienstag schon hatte ich Fieberansichten, und Donenerstag, wo ich den Abend ein paar Stunden bei meinen Nachbarinnen, den Frauen von Spiegel 2), war — ich liebe die Mutter sehr; sie ist so gebiegen, so flar, so weiblich und graziös, daß sie einem das Leben so leicht macht — das Fieber

<sup>1)</sup> Sie war in ihrem Bimmer ausgeglitten und hatte fich durch einen harten Fall die rechte Sand und ben rechten Fuß verlest.

<sup>2)</sup> Frau hofmarichall von Spiegel und beren Tochter.

wurde immer naher, und nur die freundliche Mutter Spiegel, die mich pflegte, machte, daß ich die Abendstunden bei ihr sein konnte. — Aber seitbem konnte ich das Sopha selten verlassen und habe in Träumen, wie (Goethe's) Epimenides gelegen; die Genien haben mich auch eingesungen.

3ch habe mehrere Refferionen über alte und neue Belt gemacht, über bie Rachtheile ber Bilbung, und mas die griechischen Philosophen vor ben unsern auszeichnet, und wie fich bie mabre Bbilosophie im Nichtachten ber Lebensansichten und Freihalten von bem Rleinlichen bes Lebens aus-Die jegigen Philosophen, Philologen, spricht. Theologen u. f. w. kommen am Ende ihrer Speculationen auf ben Epicureismus. Mo Sofrates ben Schierlingstrank noch mit beitrer Seele und Raffung trinkt, betäuben fich bie bes jegigen Jahrhunberts, um einen angenehmen Abend zu haben, mit Champagner. 3ch hatte Manches über Geheime= rath Bolf gehört (über fein materielles Leben), ben ich als verftändigen, febr gelehrten Sprachfor= fder boch ftelle. Aber barüber bachte ich weiter nach und möchte, bag ein icharffinniger Ropf bas Ehmals uub Jest ber gelehrten Welt gufam= menftellte.

Mein andres Anliegen ift die neue, ganz neue Welt ber Dichter. Einer meiner Schredensmänner mit feinen Phantaften, aus allen Winkeln einer

ě.

überspannt sein wollenden Phantaste hervorgeholt (ob es nicht Alles nur erkunstelt ist, ist mir noch ein Räthsel), ist der Gerr Hoffmann in Berlin, der Held der hiesigen gelehrten Damenwelt. Die Gerren Präzel, Houwald, Gell, die in den Tasschenbüchern spuken, und die Plattheit von Jean Paul, der im "Damenkalender" über seinen Aufsenthalt in Löbichau einen furchtbar platten Aufsagegeben, hat mich ordentlich erbarmt. Eine phislosophische Entsagung des Biers, das in Franken so anlockend ist, hätte Jean Paul noch lange eine leichte, schöne Phantaste lebendig gehalten; aber er geht unter der Schwere des Materiellen zu Grunde.

Ich lasse mir von Emillen ältere gute Sachen vorlesen; benn lesen kann man die Reuern nicht, nur durchsliegen. Wir haben und neulich an "Pansborens Wiederkunft" sehr gestärkt. Emilie fühlt die großen schönen Ideen so lebendig, daß man sie doppelt genießt durch den Wiederschein ihres reinen Wesens. Man begreift gar nicht, wie viel in Goethe's Geist waltet, und wie viele Kräfte sich da bewegen und auf= und niedersteigen, wie es im "Faust" heißt, als wenn man vor solchen Resultaten seines Forschens und Strebens wie vor einem neu eroberten Welttheil steht. Ich habe auch diesen herbst den Töchtern den "Kaust" vorgelesen; natürlich that ich es selbst; benn ich möchte nicht, daß sie Alles läsen. Aber ich habe ibn recht wieder

genoffen und burch das lebendige Auffaffen der jungen reinen Gemuther mitgenoffen. Doch verstraue ich es Ihnen nur, verehrter Freund, weil ich Ihnen gern Rechenschaft von uns gebe.

Ueber Ihren Brief, ber mich innig bewegt und erfreut hat, habe ich viel gedacht, mit Ihnen empfunden. Ich als Frau empfinde aber auch wie Sie, und würde nicht kleinlich zagend einem Zweifampf meiner Söhne entgegensehen i); benn über bas Leben geht noch die Ehr'. Aber die Schlechtigkeit der andern Menschen ist's, was schmerzlich ist, und daß man an eben diese das Liebste aufs Spiel setzen soll.

Ueber Das, was vorgeht in der Welt jest, welche Resultate unsre jezige Generation noch aufzulösen hat, darüber wäre ich wol neugieriger und hoffnungsvoller, wenn das Einzige uns geblieben nach so vielen Erfahrungen, das reine Bertrauen, im guten Willen oder in dem Streben nach dem Glück Andrer. Ich habe wenig Hoffnungen für das Besserwerden des Ganzen, sondern denke nur, Seder strebe in seinem Gemüth, Wahreheit; Treue und Glauben ans Gute sich zu erhalten; so muß es doch am Ende zur Wirklichkeit kommen.

<sup>1)</sup> Bgl. Rnebel's Aeußerung an Goethe im Briefe vom 13. November,

Ich habe Ihnen viel gesagt, doch weiß ich, daß Sie es mir vergönnen, wie es mir ums Herz ift, zu sprechen. Erhalten Sie sich Ihre schöne Stimmung und erhalten sich die Freiheit Ihres seltnen Gemüths, über das die Jahre keine Gewalt haben. Daß ich von Frau von Stein so lange getrennt bin, schmerzt mich. Fräulein von Staff sah ich gestern.

Wenn Sie mir ben englifchen Roman mitthei= len, fo werbe ich es bankbar erkennen.

Bon ben beiben folgenden Jahrgangen haben wir leis ber nur wenige Briefe mitzutheilen.

## 149.

Beimar, ben 6. Januer 1821.

So wenig Menschen wol zufrieben sein werben mit bem buftern himmel und seuchten Wetter, so ist es mir boch, als war' ich um etwas reicher in mir geworben, seit ber Frost die Glieber losgebunden zu haben scheint. Ich will mich immer baran ersreuen und die gute Stunde benutzen.

Auch unfre alten Zuftände kehren zurud und ber erfte Donnerstag im neuen Jahre war ber Welt gewidmet. Daß wir unfre Großherzogin wieder unter uns wandeln fahen, war eine große Charlotte von Schiller.

Beruhigung. Sie fieht viel beffer aus, als ba ich fie bas lette mal in ihrem Bimmer fab. Die Sand aber ift leiber eingeschnurt und unbeweglich noch. Sie fpielte Schach mit ber linken Sanb; benn bie Rarten fann fie noch nicht halten. ware wol noch zu verschmerzen, wenn fie nur auch wieber ichreiben konnte. Wir wollen hoffen, bag bie ftarfenben Mittel wieber gur völligen Bemeglichkeit belfen. Die geschlachteten Thiere, Die bazu belfen follen, mogen nur auch recht wirksam fein. In tobte Schafe bat fle icon muffen ben Arm und Sand legen und auch in Rinderblut bie Glieber baben. Das find febr unangenehme Dittel, die mir meine Ginbilbungefraft gang gerftorten, wenn ich fie brauchen follte. Db ich gleich bie Rraft auch habe in mir, mich in bas Roth= wendige zu finden und bei bem 3med ber Natur bas Lebenbe ober Gelebthabenbe überminden fann.

Der junge hof ist zufrieden aus der Ferne zurückgekehrt, und die Großfürstin sieht wohl aus, die Damen und Herren auch. Man hat mir etwas erzählt, was mich recht verwundert hat, nämlich daß Napoleon ganz außer sich war, als er den Mord des Herzogs von Berry erfahren, und wie wahnsinnig herumgegangen über die Undankbarkeit der Franzosen gegen die Bourbons. Wenn es keine Maske ist — denn diese Natur kann alle Formen annehmen — so ist es höchst wunderbar. Der

junge Napoleon foll nach den Ausfagen ber Deft= reicher ein außerft bebeutenbes Rind fein.

Unfre liebe Frau von Stein habe ich leiber in einigen Tagen nicht gesehen, weil ich bie ftrengen Abende nicht benutzen konnte, und jett ift der Weg zu ihr so gefährlich, da es glatt ist; doch ist sie leiblich. Wir geben und Kunde voneinander, auch wenn wir und nicht sehen, aber es gehört doch zu meinen liebsten Geschäften des Lebens, sie zu sehen, sie zu pflegen und sie zu erheitern.

Beftern waren Lunfere 1) bei mir einige Stunben und wir haben recht vertraulich gesprochen. Sie find so beschäftigt, bag man gar nicht so oft, als man es mochte, fie feben fann. Wir haben burch Rudolstadt, Jena, Weimar so viele Berührungspunfte bes Untheile und Beiprache. gute Sand war Mittwoch Abend bei mir. Solche Befprache find felten, wie man mit ihm führen Wir baben ber alten iconen Beiten ber fann. Literatur gedacht. Ich fann auch von ihm über meine alten Philosophen etwas erfahren; benn er liebt Schelling auch fehr. Dag er jest feine Werte in eine populare Sprache einkleiben will, freut mich febr. Ich wollte gern von Sand auch über bie letten Zeiten Friedrich Jacobi's etwas wiffen. Das ift mir immer noch ein Schmerz, bag er ge-

<sup>1)</sup> Dberft Ennfer mar Rnebel's Rachbar.

ftorben, ohne bag ich ibn gefeben babe. Seine eigne liebenswürdige Ratur bat mich immer ange= zogen wie ber Reichthum feines Geiftes. Wir mol= len nicht flagen, aber es ift boch eine webmutbige Empfindung, wenn man icon fo viel Freuden in ber Bergangenheit fuchen muß. Die jetige Gene= ration nimmt die Erscheinungen bes Beiftes anbers auf und fucht Anderes barin als wir, und besmegen wird es auch anders. Die jetigen Belben in ber bramatifchen Welt geben traurige Beispiele! Bobin werben die Mulner, houwald und Conforten führen! Belder 3wang in ben Gefühlen, in ben Mitteln, fie an Tag zu bringen! 3ch bin noch gang bamit beschäftigt, ba ich bie "Albanese rin" am Montag gesehen habe. Jebes Gefühl. mas ba auch noch in unerfreulichen Situationen entsteht, ift burch Wortspiele, Bis ber Natur ent: menbet.

Die Sonne bescheint eben meinen Schreibtisch; auch Ihre Wiesen und Bäume wird fie erhellen, und fie sinde Sie in freundlicher Stimmung. — Boschen wird. Ihnen balb schreiben; sie hat so schon Wineralien von Island gefehen.

# 150.

(Beimar im Commer 1821.)

— Ich will lieber schriftlich Ihren Segen erbitten. — Mittwoch hoffe ich abzureisen. Da ich Gewißheit habe zu reisen, ba ich die Möglichkeit
sehe, werbe ich beinah ungeduldig und sehe voll
Sehnsucht dem Wiedersehen meines lieben Ernst
entgegen, der uns auch mit Sehnsucht erwartet
und mit aller Sorgfalt die Anstalten meines Aufenthalts macht. Ich werde ihn als einen ernsten,
thätigen Geschäftsmann sehen, der indessen durch
manche Ersahrungen gereist; benn er hat in zwei
Jahren an zwanzig Jahre Ausbildung gewonnen.

In acht Tagen bin ich wol in Frankfurt, wo ich mich nicht aufhalte, weil mein Schwager und Schwägerin in Baben sinb; weil er später keine Zeit hat, so hat er vor bem August die Reise unternommen. Im Grund ist es mir lieber, bei der Rückreise mich einige Tage dort zu verweilen; benn jeht halte ich mich auch mit weniger ruhiger Stimmung irgendwo auf.

Meine Töchter sind Ihrer Liebe empfohlen. Die gute Karoline hat an bem Zeugniß ihres Gerzens eine gute Stütze; benn sie hat alle kind-liche Liebe und kindlichen Pflichten an ber lieben Großmutter treulich gezeigt und geübt. Wir has ben die gute Mutter mit tiefer Wehmuth verlassen;

benn sie trennte sich sehr ungern von Karoline. Auch Frau von Stein verlasse ich nicht ohne Sorge. Möge ein guter Gentus mir beibe erhalten, Muteter und Freundin! Wie anders lebend und frästig ist Ihr Geist, der keine Aenderung der Kräfte empsindet und immer jugendlich die Natur erblickt. Wir sehen uns wieder, ehe das Laub von Ihren schönen Wiesen sich färbt und (wenn) Ihre Bäume und Berge noch grünen.

Alles Gute sei mit Ihnen! Wollen Sie mir Ihre freundlichen Worte zum Rhein senden, so sind Sie recht artig. — Ich grüße Ihre liebe Gemahlin und Bernhard. Sie sollen mich und die Töchter nicht vergessen und uns lieben. Wo ich bin und sein werde, bleibe ich Ihnen mit treuer Anhänglichkeit ergeben. Ich sende Ihnen mit herzelichem Dank den Herdoot zurud, den wir doch nicht zu lange behalten wollen. Ich hosse noch ein Lebenszeichen von Ihnen zu erhalten, verehrter Kreund.

# 151.

Beimar, den 24. Februar 1822.

Der heutige 24. Februar ift recht schön und läßt keine Nachtgebanken aufkommen, wie ber berühmte Werner's, ber mir burch mein ganzes Les

ben nachgeht. Es ift gut, daß die jezigen Boeten nicht diese Zaubersprache haben, wenn sie auch den Willen hätten, ihre Phantasie so zu stimmen. —

haben Sie, ba Sie so viel frembe Schriften lefen, nicht ben Monfieur b'Azais fennen lernen? Er foreibt viel, aber febr foon. Sein erftes Werf, was ich kennen lernte, ift "Des compensations dans les destinées humaines", mas vortrefflich ift. Jest habe ich "Jugement de Napoleon" gelesen, was mich auch fehr angog. So ein rein verftanbiger Menich mit biefem Gemuth ift gewiß felten. Er ift felbft großmuthig; baber ftellt er auch Napoleon höher und legt bie Befinnungen feines Bergens in ihn. Er führt fo manche Reben und Aeugerungen Navoleon's an, woraus man biefen kennen lernt, ohne bem Autor vorzugreifen. Er ftellt auch mit vielem Scharffinn bie Nationen auf, gegen bie Franfreich zu fampfen hatte, und mit fehr viel Beift und nicht ungerecht. Won ben Deutschen ber letten Beit fagt er febr viel Bab= res und fennt fie gut. - Laby Morgan 1) ift auch in unfrer Lesegesellichaft und ich werbe bie Grafin Bendel bitten, mir fie balb gutommen gu laffen. Ihr Wert über Frankreich habe ich gelesen und febr viel Beift barin gefunden2), aber einige Buge

<sup>1)</sup> Ihre im vorigen Jahr erschienene Schrift "Italy" ift gemeint. Bgl. Knebel's Brief an Goethe Rr. 586.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief vom 8. August 1818.

ihres Beobachtungsgeiftes, bie mir nicht anziehend waren, zumal über Frau von Stael.

Ueber Frau von Stael fällt mir August Wilbelm Schlegel ein, ben ich in Bonn fab, aber nicht fprechen wollte. Ich batte nur können fteben bleiben, fo hatten wir uns angerebet. Aber ich habe ihn nie fo gefucht, jest lebt er wie ein ge= lehrter petit-maître, führt bie reisenben Englander berum, zeigt feine inbifden Schäpe. Dag er in feinem indifden Journal Gebeimerath Goethe einen "Beloten bes Allah" nennt, bat mich febr ge= ärgert. Mit Munchow hat er auch einen Wortwechsel über gewagte Behauptungen in ber Aftronomie. Diefe beiben Bruber werben flanglos zum Dreus binabgeben, bei ihren vielen Renntniffen und Berftand. Ich hatte eigentlich von Wilhelm über bie letten Tage ber Frau von Staël etwas boren mogen, wenn fein Gemuth mehr Reichthum batte. Sie ichatte feine Renntniffe, feinen Ber= ftand und ftellte ihn wol als Menfc zu boch.

Leben Sie wohl, verehrter Freund, genießen Sie die Sonnenblicke aus Ihrem Fenster; benn die Erde felbst, auf ihr zu wandeln, hat noch nicht alle Kräfte, die uns heilfam sind. Grüßen Sie Ihre Familie und benken der Meinigen freundlich und wohlwollend.

#### 15 2.

Beimar, ben 4. Janner 1823.

Daß ich Ihnen, werther Freund, bei bem Wechsel bes Jahres alles Gute im Gerzen gewünscht, wissen Sie ohne diese Worte, boch ift es mit ber Freundschaft wie mit ber Dankbarkeit; benn es thut bem eignen Gerzen wohl, solche Gefühle zu hegen wie auszusprechen.

Ich habe biese Tage mit wenigen Freunden und meiner Schwester meist verlebt. Bei unserm guten Meyer habe ich den setzen Tag des Jahrs mit den Schweizerinnen geseiert, und während die Jugend, unter der mein einziges Kind, das ich hier habe, sich besindet, auf dem Ball unter Baufen und Beleuchtung dem neuen Jahr entgegentanzte, waren meine Schwester und ich mit der Mademoiselle Mazelet und Meyer zusammen und sahen mit ernsten Ansichten die Welt und die Zustunft an. Mademoiselle Mazelet ist sehr interessant durch ihr innres Streben, die Klarheit ihres Verstandes und ihre guten Gesinnungen; Meyer kennen Sie selbst.

Der erste Tag bes Jahrs gehörte ber Großherzogin, über beren Leben und Wohlsein man sich gern erfreut. Ich finde sie oft klagen, doch ist sie besser als biesen Gerbst. Gute Nachrichten von ben Söhnen fehlten aber auch nicht. Karl hatte

am langften nicht gefdrieben, boch ift er wohl; feine (Berfetung) und bie Anhäufung feiner Beschäfte am Enbe bes Jahres hinberten ihn am Schreiben. Doch ift er mit feinen Befchaften, Die zu meiner Freude mehr in Holzcultur als Jagben befteben, und Bewirthichaftung und Berechtigfeitepflege, mit ben Menfchen und Umgebungen gufrieben. Sein Aufenthalt ift febr angenehm; benn bie Begend ift außerft fruchtbar. Gin 3meig ber Dalberg'schen Familie aus Afchaffenburg, eine Fraulein Dalberg bat einen Baron Sturmfeber gebei= rathet; diese mit mehrern von feiner Kamilie wohnen im Sommer, auch einen Theil bes Winters, in Appenweiler, einem ihrer Guter am Fuße bes Reichenberge; fie find nun wieber in Dannheim. Rarl war Freund bes Saufes und vermißt fie febr, boch ift die Trennung nur auf Monate. So ein theilnehmender gebildeter Ramilienfreis ift mir febr tröftlich für Rarl; benn biefes entbehrte er in bem ichonen Oberschwaben gang.

lleber bie Liebe zur Gefelligkeit fällt mir etwas so Rührenbes ein. Obrist Eschwege läßt von seinem Aufenthalt in Brasilien Nachrichten jest bruden. Er beschreibt auf eine so rührenbe Art bie Sehnsucht nach gebildeten Menschen. Er war ganze Tage in den Wäldern, ohne einer menschlichen Gestalt zu begegnen, und von allen Freunben, von seinem Vaterland fern unter Affen und Bapageien. Er streckte seine Arme in die weiten Lüste und weinte laut, und nur das Echo seiner Klagen vernahm er als Antwort. Wenn wir eines solchen Zustandes gedenken, so wollen wir nicht klagen, wenn die kalten gefrornen Fenster uns in unsre vier Wände einschließen. Die Kälte ist aber sehr angreisend, sinde ich, und fühle mich müde. Nach dem schonen November ist der Contrast doch zu groß.

Danken Sie bem lieben Bernhard für seinen schön geschriebenen Brief; er hat mir viel Freude gemacht. Er lernt schon früh von bem lieben Bapa, den Willen seiner Freunde ihnen als Berzbienst anzurechnen, und weiß selbst kleine Dinge freundlich zu erkennen. Ich werde mir noch vorzbehalten, ihm zu antworten.

Bon Ernst höre ich auch viel Gutes. Das neue Jahr beginnt auch für ihn mit guten Ausssichten; benn sein Justizminister wie der Staatstath Daniels, sein Landgerichtsprästdent wie seine Collegen, alle haben ihm Zeugnisse ihrer Zusriedensheit und Bertrauens gegeben. Ich glaube, unter uns gesagt, daß Manche, die ihn früher nicht anserfennen wollten, sich im Stillen schämen müßten, wenn ein Rechtsgelehrter wie Daniels ihm unerwartet und freiwillig die besten Zeugnisse gibt über seine Fähigkeiten wie Geschäftsführung, über seine Kenntnisse. Es ist mein stiller Triumph. Wenn

Ernst herkommen kann, mich zu besuchen (boch will ich lieber zu ihm meinem Wunsche nach), so wird man finden, wie er ausgebildet und gewandt erscheinen wird. Das ist wol gewiß, daß die preussischen Staatsbiener die Kräfte zu weden und in Thätigkeit zu erhalten wissen.

Der "Tag am Siebengebürg"1) foll nächstens folgen; ich freue mich schon, wenn ich die Namen der Plätze vernehme, und jeder Ton erweckt im Innern die Bilber der Natur, die mir so wohl that. Das alte Lied über den Ritter Toggendurg, das man mit aller Gewalt will auf Roland anwenden, hat mir schon manchen Kampf gekostet. Herr Rucksuhl will es ordentlich hämischerweise Schiller vorwersen. So wird die wahre Poesie immer durch die Sucht, das Geschicktliche zu erstlären, unterdrückt. Es wird nichts besser dadurch von allen den Dichtungen der neuern Poeten, wenn sie Alles erklären und sinden wollen.

Was fich nie und nirgend hat begeben, Das allein veraltet nie.

Leben Sie wohl, theurer Freund. 3m neuen

<sup>1) &</sup>quot;Ein Tag am Siebengeburg. Schilberung ber Anwesenheit bes Kronprinzen von Preußen im Jahre 1817", von Dr. Karl Ruckluhl, Lehrer am Ghmnaftum zu Bonn.

wie im alten Jahre bleibe ich und meine Familie Ihnen mit Freundschaft und Theilnahme nah. Schreiben Sie mir oft und behalten uns lieb.

## 153.

Beimar, ben 18. Janner 1823.

3d habe mich über Ihren Brief erfreut und Ihre icone Gabe bewundert, daß Sie, theurer Freund, burch ihr Innres fich die aufre, unfreund= liche Belt verschönen, mabrend ich in einer Art Berzweiflung lebe und oft nichts von ber Belt feben mochte; boch ift ber Bortheil bei Ihren Bergen, baf Sie immer neue Formen burch bie Beleuchtung erbliden. Wenn ich zuweilen mit meiner Schwefter spazieren fabre, mas ich lieber ablebne. fo febe ich bie grauen geftutten Erlen und Beiben und die weiße Dede bes Felbes mit einer Art Graufen an. So ertobtent ift mir noch fein Winter erschienen und ich bin zuweilen gang matt; felbft bin ich mube, um Abenbe noch Gefprache gu führen. Am liebsten habe ich eine Stille um mich. 3ch lefe bann und lebe im Andenken ber Bergangenheit. Dft fommen folche Abende wol nicht, ba es aufre Beranlaffungen gibt, wo man für bie Befellicaft leben muß, boch ift Sehnsucht nach Stille und Rube immer eine berrichenbe.

Dag Ihr herr Sohn in Ihrer Rabe leben wird, bag er bas Militarleben verlägt, freut mich Ihrentwegen febr 1). So viele gute Seiten bas Militar bat und wie Mancher feine Laufbahn glangenb gemacht, fo ift es boch wie ein Gludsfpiel anzuseben, und Danche opfern ihre Existeng auf, ohne je etwas erreichen zu fonnen. Ich habe in Roln einen Lieutenant von fechzig Jahren gefeben. Das hat mich febr erfcbreckt. Auch fagt man febr viel Gutes von bem jungen Fürften. Da Ihr Herr Sohn fein Freund ift, fo fann fich manches Angenehme auch in einem fleinern Dienftverhältniß auffinden und gestalten. Auch ift bie Begend, wo er leben wird, freundlich. Ich hore, es find ichon nach bes Baters Sinn, ber England fehr liebte, febr artige Anlagen in Cbereborf gemacht worben. Da Ihr Berr Sohn nicht allein Gefellschaftscava= lier fein wird, fonbern auch Thatigkeit finbet, für bas Allgemeine wirtsam zu fein, so ift es febr angenehm; benn eine Thatigfeit von außen ift boch zur Bufriebenheit mit fich felbft nothig. So gonne ich meiner Schwester bie Freube, ihren Sohn um fich zu haben; boch beklage ich im Stillen, bag er

<sup>1)</sup> Er war vom Fürsten heinrich LXXII. zu Reuß: Ebersborf zum Abjutanten mit hauptmannsrang ernannt worden. Zunächst reiste er mit ihm nach Munschen und Wien, später nach London.

ohne äußern Antrieb, wirtfam zu fein, leben foll. Und jest war' es boch Beit bagu. Wer nicht vom Simmel bie Gabe erhalten hat, geiftig zu wirfen, und bem bas Genie immer neue Bahnen zeigt, ber foll wirfen zu bem größern Gangen mit ber Rraft, bie er bat, und nur in Bezug auf einen großen Wirfungefreis gewinnt ber bes Gingelnen Werth. Mein Reffe ift zwar nicht ohne Beschäft - benn er lieft viel und findet Freude baran, Befchichte gu lernen, und überhaupt bentt er viel nach - aber es ift boch fein 3med babei, und gerabe bei einer Thatigfeit ift (bies) zur eignen Befriedigung nöthig. 3d mochte ihm eine freundliche Existens bereiten fonnen jest, ba es noch Beit ift; benn je alter man wird, befto fdwerer wird es, fich in frembe Formen zu fügen und mit Rleinigkeiten, bie auch zum größern Bangen geboren, fich zu beschäftigen. Soffentlich findet fich eine gunftige Lage balb auch für ihn.

Ich las jest "Das Leben bes Grafen Purgstall" von Geren von Sausmer in Wien. Dieser Burgsftall war auch ein guter Bekannter von Geheimesrath Goethe, Meyer, und war in Jena bei uns, als er von Dänemark kam. Ich sah nicht oft so einen gebilbeten, klugen Menschen mit so viel Ansmuth. Er war acht Jahre in Steiermark, nachdem er von uns ging, sehr thätig. Auf einer Reise nach England und Schottland lernte er eine Frau kennen, die er sehr liebte, die sehr geistreich war.

Sie hat bas Unglud erlebt, ben Mann zu verlieren. ben einzigen Sohn im neunzehnten Jahr, und bie ganze Familie ift nun verloschen! Sie will nicht Steiermark verlaffen, um bei ben Ihrigen zu fterben, und lebt ohne Unterflützung, ohne Troft nun. Dies Schickfal war mir fehr fcmerglich zu erfahren; benn ein so ausgezeichneter Mensch ift nicht häufig zu finden! Sein Sohn foll noch ausgezeichneter gewesen fein. Seine Briefe von seinen Reisen find aber gar nicht fo merkwürdig. 3ch finde, es läßt fich viel beffer fcon benfen und empfinden als aussprechen in gewöhnlicher Form eines Briefs. So lefe ich auch Dehlenschläger's "Briefe auf einer Reife burch Frankreich, Deftreich u. f. w." und betrube mich; benn fie find feinen Embfinbungen und Erfinbungen nicht angemeffen. Er will zuweilen Wit zeigen und Alles humoristifch erzählen, und er wird sehr weitläufig baburch. Er folgt nicht Goethe's Lehre :

Was er uns weislich verschweigt, zeigt uns ben Meister bes Stils.

Es betrübt mich orbentlich; benn Dehlenschläger ift mir immer interessant. Es war mir erfreulich, ben Bang seines Geistes zu vernehmen. Der Genius verirrt sich immerwährend, seitbem bie Musen sogar bie Peruce bes Pfarrers von Werneuchen 1)

<sup>1)</sup> Fr. B. A. Schmibt, berüchtigt burch feinen von Goethe (I, 117 fg.) verspotteten "Kalender ber Mufen und Grazien", ben auch die Xenie Nr. 246 trifft.

gebracht haben. Es ift aber boch traurig für ben Beobachter.

Daß Sie in ben englischen Journalen Schiller's Namen oft finden, freut mich. Ich empfinde auch ben allgemeinen Antheil durch Einzelne der Ration. Ich habe in dieser Woche einen recht interessanten Schottländer kennen lernen, Malcolm, der mir über "Maria Stuart" mit inniger Rührung sprach, auch den "Dreißigjährigen Krieg" studirt hatte. Er war mit seinem Freund, der noch hier ist, Donnerstag früh in Zena. Der Hofrath Lenz hat die Herren sehr unterhalten und sie haben seine Beredtsamkeit sehr bewundert mit den schönen Mineralien.

Hier folgt ber Herr Ruckftuhl, mit dem fconften Dank. Das Töchterchen empstehlt fich. Grüs gen Sie Ihre liebe Frau und Bernhard.

#### 154.

Weimar, ben 25. Janner 1823.

Damit Sie nicht glauben, ich wäre eingefroren, verehrter Freund, will ich Sie herzlich begrüßen. Es ist erschrecklich, wie lange wir von der Kälte leiden. Und der milbe Anfang des Winters ließ uns diese Strenge nicht erwarten. Man hört überall von erfrornen Menschen, doch unter allen rührt mich die Geschichte in Erfurt. Man fand zwei Charlotte von Schiller.

Kinder, die sich fest umschlossen hatten, tobt. Wer weiß, welchem Leichtsinn der Aeltern sie ausgesetzt waren! Und fo, eins bei dem andern Hulfe suchend, verließ bas Leben sie!

Unfre liebe Frau von Stein, die ihre kochberger Familie jest hier hat, ift aber boch recht matt und die Ralte greift sie an. Am hof ift auch Alles trank. Gestern Mittag bestel auch unfre Großherzogin eine Art Fieber und boser hals. Was sie heut macht, habe ich noch nicht gehört. Die Großfürstin ging biese Woche auch nicht aus.

Den Mittwoch hat man "Tell" recht gut gegeben, wie ich höre. Der herr Bittschaft 1) wurde wol nicht dazu gelangt sein, wenn er es verlangt hätte. Er hat übrigens von seinem Talent keine großen Beweise gegeben. Karoline hat ihn gehört. Zu mir drang er in mein Zimmer und wollte versuchen, mich zu rühren durch seinen Antheil an Schiller. Aber er schien mir so geistesarm, daß ich wenig von ihm erfuhr. Das ist eben mein innrer Trost, daß ich mich mit diesen Gesühlen in eine erhabnere Region stückte und das Gewöhnsliche mir unnahdar ist wie die gemeinen Ansichten. Ich war also ganz trocken und kalt gegen sein

<sup>1)</sup> Diefer eitle und überspannte Philosoph und Declamator erhing fich acht Jahre später im Irrenhause zu hofheim, wo er fich bereits mehrere Jahre befand

Beftreben. Er fieht gar nicht philosophisch aus übrigens und mehr als holte (er) feine Begeiftrung aus gang irbischen Quellen. Ich bachte mir, er tonnte auffteben und rafen, fo verruckt fam er mir, boch ohne Energie vor. Seine Declamation foll gang gefühllos fein. Sein Coftum mar bei mir ein großer blauer Mantel, ben er forgfältig gu= fammenfaßte, ein Gabel flirrte auf ben Stufen. 36 war frob, bag Lottchen bei mir im Zimmer war; benn war' ich allein im Zimmer gewefen, fo hatte mich biefer Befuch febr erfchreckt. Es ift ein Menich, ber, glaube ich, anbre 3mede hat und, wie es zu geben pflegt, entweder ein betrogner Betruger ift, wie Leffing fagt, ober mit eignem Willen Unbre betrügt. Wir find hier im Licht ber Aufflärung, und Manches findet gar nicht Gingang, mas folde Menfchen wollen. Wenn unfer eignes Licht auch nicht bas Berg erwärmt, fo ift's boch ber Berftand, ber, indem er fich über bie Welt zu erheben meint, bie faliden Anspruche von fich abzulehnen weiß.

Ich fürchte, bie Botin kommt, und will Sie noch eilig herzlich begrußen.

# 155.

Beimar, ben 22. gebruar 1823.

3d will nicht faumen, Ihnen, verehrter Freund, ju fcreiben, ba ich Ihnen nichts Bofes zu melben habe, ob wir gleich feit einigen Tagen Sorgen von allen Seiten haben. Es geht aber etwas beffer mit Beheimerath von Goethe; er hat nur noch et= mas Rieber. Bei feiner Disposition, mo er gleich bei jedem Ratarrh Fieber hat, ift bies weniger angfilich. Der entzündliche Buftand ift gang geboben. Wir wollen hoffen, bag es fo fortgebt. 1) Die theure Frau Großbergogin hat uns auch viel Sorge gegeben, boch borte ich heute fagen, es Dan fann bei ihr immer nicht ge= ginge beffer. nau ihren Buftand erfahren, weil fie fich immer zusammen nimmt. 3ch bin viel ruhiger, bag wir jest feine Fefte mehr zu erwarten haben bei ben Sorgen um unfre Freunde.

Ich habe mich über bes Königs (von Burtemberg) Gegenwart gefreut, ber auch freundlich meinen Dank aufgenommen, ben ich ihm für Karl brachte; benn seine Bersetzung und Berbesserung banke ich ihm gern. Seute habe ich ben Chef bes Forstwesens kennen lernen, welchem ich Karl em-

<sup>1)</sup> Bgl. ben Briefwechfel zwifchen Goethe und Staats-rath Schult, S. 266.

pfohlen. Er ist ein Mann von einsachem Wesen, er sieht recht gescheut aus, und er will nichts schei= nen, was er nicht ist. Man könnte ihm offen Alles sagen, was man benkt; er sieht billig aus und versteht die Andern leicht.

Ich habe etwas zu lesen, was mich sehr wohlstuend beschäftigt, ba es mir zu benten gibt. Es ift Schubert über die Fixsterne und die Urwelt 1); es hat mich sehr angezogen und ich glaube seinen Sinn zu verstehen.

Die Sonne ift fehr schön, ber himmel blau, mit leichten Wolfen bebedt. Bei Ihnen ift es gewiß, als ware ber Frühling gekommen. Schreiben Sie balb und fagen mir Gutes von fich. Ihr Gerr Sohn hat wol von Munchen geschrieben? Dort muß recht viel Schones zu sehen sein. In Wien foll es auch interessante Kunstwerke geben.

Leben Sie wohl für heute, theurer Freund, und halten fich gut und erfreuen uns durch Ihre Gefundheit. — Karoline möchte empfohlen sein.

<sup>1)</sup> Diese Schrift war im vorigen Jahre erschienen unter bem Titel : "Die Urwelt und bie Firsterne."

## 156.

Weimar, ben 1. Marg 1823.

Ich muß Ihnen heut ein Wort fagen, theurer Freund. Es ift als wenn wir uns nach einer großen Begebenheit wieder begrüßten; denn Goesthe's Krantheit hat uns Alle gebeugt, und ich war in einer Art ftummen Schmerz, wo ich mich gern ganz verborgen hätte. Heut geht es viel, viel befeier; er hat vier Stunden geschlafen. Heut ist der dreizehnte Tag, und obwol das Fieber seit dem neunten Tag gewichen, so sind doch die ungleichen Tage immer noch zu beachten, denke ich. Die geschwollne Hand und der Kuß ängstigen mich nicht so wie Andre; denn wohin muß der Krantheitsstoff doch sich sammeln, und ich hosse, das ist nur die Folge, nicht ein neues Uebel.

Man ist zu unruhig, um in so einer Angst die gewohnten Geschäfte des Lebens zu thun, und boch möchte man sich auch mittheilen, und die Mit; theilung ergreift wieder das Gemüth. So hat mich am Sonntag die Welt recht geängstigt; denn Jeder wollte etwas darüber sprechen und sprechen hören und man konnte kein beruhigendes Resultat vernehmen. Dabei war unfre geliebte Großherzogin so blaß, so erschöft, daß man in großer Sorge um sie sein mußte. Vorigen Donnerstag war sie etwas besser, doch sieht sie immer blaß aus. Ihre

schöne, frische Stimme hat sie immer. Die Kraft ber Jugend, sinde ich bei ihr, weicht nicht im Gemüth; viele Frauen wollen durch eine gewisse Lebendigkeit und Nichtachten der Zeit ihren eignen Zustand verhüllen; sie aber steht doch jugendlich da und der Kraft des Körpers den Geist entgegensstellend.

Ich sehe bie aufgethürmten Wolfen, bie uns ber März vorsührt, von meinem Schreibtisch; es ist kein gesundes Wetter; wir wollen hoffen, daß es uns die Blüten bereitet und daß die Stürme heilsam sind. Ich habe diesen Winter so viel von der Kälte gelitten, daß ich recht ermattet bin und keinen solchen Winter mehr sehen möchte, wenn ich es wählen könnte. Der Blick in die belebende Kraft der Natur wird gleichsam erstarrt, und wem, wie mir, Sterne, Wolken nothwendig sind zur Stimmung des Gemüths, dem ist ein trostloser, ersstarrender Zustand recht peinlich. Zeht erwacht wieder der Trieb, mich im Innern zu beleben.

Ich sende Ihnen hier "The pleasure of imagination" wieder. Es sind sehr schone Dinge barin und eine prächtige Sprache. Ich begreise, wie er Ihren regen Geist angesprochen hat. Sie haben mir erlaubt, den Kant zu behalten und sogar ben solgenden Band anzusprechen. Sie wären recht freundlich, wenn Sie mir ihn senden wollten. Es soll etwas so Interessantes über die

Meere geben von ihm. Bielleicht ift es in ben folgenben Banben.

### 157.

Beimar, ben 19. Marg 1823.

Da ich Ihnen heute manches Gute zu fagen habe, theurer Freund, so will ich zeitig anfangen mit Schreiben. Erftlich bin ich am Montag bei Geheimerath von Goethe gewesen, ven ich recht ruhig, heiter und theilnehmend gesunden. Er ist etwas schmal geworden, und man sieht wohl, daß er viel gelitten hat, doch ist Alles auf dem besten Wege und wir wollen hossen, daß es immer besser gehe. Der Geist ist ruhig und er beschäftigt sich wieder still sort und nimmt Antheil. Er weiß nicht, wie viel Sorgen er uns gemacht hat. Es war mir rührend, ihn wiederzusehen.

Die zweite frohe Begebenheit ift, daß ich gestern früh zur hochzeitsseier der guten Baumbach gesladen worden. Es ist recht schön, daß sie und Obrist Eschwege den Trost haben, sich einander anzugehören. Und die Großherzogin, die immer das Gute aussührt, hat recht schön sich betragen, indem sie die Heirath genehmigte und doch die Baumbach als Hospame behielt. Es gehe nun, wie es will, so haben die Liebenden doch den Trost,

fich anzugehören und fich nicht zu verlaffen im Geift und auch in bochfter Gefahr fich wieber zu vereinigen. Und bie Krau fann ibm nun folgen. mobin ibn fein Schicksal ruft, wenn es bie Braut nicht hatte thun burfen. Sie find geftern Mittag um 12 Uhr nach Gotha gefahren. Dort find ihre Bermanbten, auch bie Schwester von Meiningen; fie bleiben eine Woche ausammen, alsbann geht er auf einige Tage nach Raffel und alsbann nach Lis-Geht Alles gludlich, fo fonmt er Enbe bes Jahrs gurud und er hat feine Berhaltniffe bestimmt. Er ift ein febr guter Menich. Er mar so weich und geftand, bag es ihm wie ein Traum fei, feine Bunfche erreicht zu haben. Raroline war in ber Kirche bei ber Trauung, wo er auch fich liebenswurdig und berglich zeigte. Er fühlt recht ben Werth, Jemand anzugehoren und fein Schicksal nicht mehr allein zu tragen. In Brafilien felbft mag es beffer aussehen als in Bortugal; benn ber neue Raiser ift boch in Amerika aner= Aber bie Berhältniffe in Bortugal find fannt. für Efcwege, glaube ich, nothwendig zu erhalten. Rach Brafilien fehrt er auf feinen Kall gurud.

Es ift wieber ganz weiß um uns herum. Ich habe biese Ratastrophe wohl gefühlt; benn ich bin gestern Abend mit so viel Schmerz im Ropf gewesen, bag ich mich kaum befinnen konnte. Das Leben mit ber Natur im physischen Zustand gibt

wol manchen Genuß — benn man empfindet nach den Stürmen auch die Sonne schöner, — aber ich sinde, man wird immer empfindlicher, und das ist nicht das Beste. Ich hoffe, Sie sehen Ihre Berge mit mehr Wohlgesallen mit ihren weißen Spigen, als wir unfre graue Erde mit Schneestreisen hin und wieder bebeckt.

Unfre gute Großfürftin, die ein fo gartes Bemuth bat, bat ben Berluft ber Dig Dillon, die fie bei ihrem erften Blick in die Welt auf ben Armen bielt, tief empfunden. Wir haben mit ibr getrauert. Es ift gut, bag Mabemoifelle Magelet bier ift, die ihr in biefem Augenblick am beften nabe fein fann und auch ihre Berhältniffe fennt und mit ihr theilt. Das innre Leben mit ben nähern Umgebungen ift, bunkt mir, noch fühlbarer an einem großen Gof als an einem fleinern; benn je größer ber Rreis ift, ben man nur flüchtig feben fann, je größer wirb bas Bedurfnig nach einem Gemuth, bas Alles mit empfindet und theilt, mas man nicht Beit bat im gefelligen Girkel auszu= fprechen. Un einem Bofe, wie ber hiefige, ift bas Bange ein Namilienverhaltniß; eine Begebenbeit fonnen Alle theilen belfen, wenn ihr Gemuth fie bazu ruft. Auch hat bie kaiferliche Familie biefe Borguge, fich und ihren nabern Umgebungen alle Liebe und Theilnahme zu zeigen. Wenn die Da= bemoifelle Magelet nicht zu fehr an ihren ichonen Besitzungen in der Schweiz hinge, wenn sie noch alle Kräfte hätte, so wäre es wohl gut, wenn sie der guten Großfürstin nahe bleiben könnte. Es ift ein sehr rechtlicher, braver Charakter, und ihr Gefühl für das Große in den menschlichen Bezgebenheiten ist einer freien Schweizerin alter Zeit ähnlich.

Unfre liebe Frau von Stein ift einmal auch burch bas Wetter recht leibend, boch anmuthig und mittheilend, wenn sie ohne Schmerz ist.

3d habe gute Nachrichten von Ernft. Man hatte hier, wo alle Gerüchte fich vergrößern (und ich glaube, Birgil hatte bier bas Bilb ber Fama noch ausführlicher gemalt), (erzählt), bag Ernft fehr frant mar'. Ich erfuhr es erft, als er ge= fchrieben; aber die Ungft ber Möglichkeit eines fol= chen Falles ängstigt mich nun zuweilen boch. Er hatte fich auf einem Ball erfaltet und am Rhein, und hatte Zahnweh und Drang bes Bluts nach bem Ropf, und feche Blutegel haben ihn befreit. Er fieht ber Enticheibung feiner nachften Beftim= mung entgegen und ift gefund und thatig und freut fich feiner Thätigkeit. Rarl freut fich ber Antunft bes Rronpringen 1); für Bürtemberg ift es ein febr erfreuliches Ereigniß. Ich freue mich auch mit.

<sup>1)</sup> Die Geburt bes Rronpringen war am 6. Marg erfolgt.

Rächstens senbe ich Ihnen ben britten Theil von Kant wieder; benn ich lese nicht Alles barin. Der Auffat über bas Erbbeben in Liffabon ist sehr schon und groß gedacht. Kant ift mir boch ber größte Bhilosoph ber neuern Zeit, und er ist sich selbst so klar und fühlt, was er mit seinen großen Ausächten will.

36 möchte zuweilen fagen, wie Dacbeth:

3ch fange an, ber Sonne mub' gu fein;

venn die neuere Belt ift mir nicht eben sehr erfreulich noch schätbar. Es ist ein ewiger Streit ber Phantasie und des Verstandes und die Aumaßung und Leerheit zeigen sich leider so oft. Wir wollen das alte Gute lieben und der neuern Welt ihre Gelden lassen. Es ist so eigen, wie schnell sich jeht Alles entwickelt und wie wir Resultate sehen, die man früher nur ahnte. Alles geht rascher. Leben Sie wohl und sagen mir bald ein freundliches Wort und erhalten sich gefund und froh. Grüßen Sie Ihre Familie. Karoline möchte empsohlen sein.

### 158.

Weimar, ben 5. April 1823.

Ich habe eine Art Schüchternheit, Ihnen heut ju fcreiben, verehrter Freund, benn ich mochte Ihnen so viel sagen und weiß nicht, wie ich es fcon ge= nua ausbrude. Ihre homne 1) hat mich unendlich Ich liebe fie im Original fehr und bachte eben baran und wieberholte mir Stellen, bie ich nie vergeffe, in ben Tagen, ba Sie mir auf ein= mal biefe fcon gelungene Ueberfenung in meine Band gaben. Es ift ein Wohlflang und Anmuth in bem Gangen, Die unbefchreiblich find. Luife Stichling war febr gludlich burch biefe Mittheilung und Gefchent und wird Ihnen felbft banten. Riemer hat fie noch in ber Morgenstunde erhalten. Es ift ein mahres Frühlingsgeschent. Die Grafin Schulenburg 2) muß bies ichon gelungene Werk bei Krau von Stein gelefen haben. Sie hat einen großen Bunfch; fie mochte gern fogar einige Eremplare befigen. Ronnen Sie ben Wunfch erfüllen, so würde ich ihr es gern überbringen. einige Schweftern, Die Boefie lieben, benen fie ba=

<sup>1)</sup> Anebel's Ueberschung bes hymnus am Ende von Thomson's "Jahreszeiten", die er ber Freundin in mehrern Abbruden gesandt hatte.

<sup>2)</sup> Dberhofmeifterin ju Beimar.

mit eine große Freude hereiten möchte. Ich sage es Ihnen, wie sie es mir sagte; es steht in Ihrer Willfür, was Sie thun wollen.

Bei uns fommt der Frühling auch an, aber nicht mit Jubel, sondern mit Stürmen, die Sie in Ihrem Thale nicht so vernehmen. Das Grün der Wiesen und Bäume im Webicht 1) erfreut mich, aber übrigens sieht die Erde noch grau. Doch die Bögel singen so lieblich und es ist Alles belebt in der Luft, wenn man des Abends im Bark geht.

Ich fühle jest noch, wie viel ich burch bie Winterfälte gelitten, und hoffe, es wird immer beffer, je hoher bie Sonne, bie bas belebenbe Glement ift, fommen wirb. Auch in ber Rabe erfcheinen feine beitern Bilber, und ftill und verschloffen manbelt man in ber gefelligen Welt herum. Das bas öffentliche Leben angeht, fo ift Wiberfpruch, Misverftandniß, Mangel an Glauben an bas Gute. und ber Wille bafür nicht immer an ber Tages= ordnung. Die Einzelnen opfern fich auf und ihre Rrafte werben nicht geubt, wenn ihre Meinung nicht die Oberhand behält. Wenn Alles fo wie ein mechanisches Werk fortgeben konnte und Niemand gewaltfam eingreifen fonnte, fo war' es für bie fleinen Staaten bas Befte; aber wenn man an ein hohles Gebaube ruhrt, fo fturgt bas Gange

<sup>1)</sup> Beim Schieghause auf bem Bege nach Tiefurt.

leichter zusammen. Diese Betrachtungen brängen sich mir auf, wenn ich über ber Staaten Wohl verhandeln und sprechen höre, unter uns gesagt. Um bas Gute zu erreichen, muß man Empfänglichteit bafür haben.

Dag Munchow burch Weimar fam, ohne bag ich ihn fah, hat mich betrübt; benn Alles, mas vom-Rhein fommt, freut mich icon. Dag er auch nicht fant, mas er bort (in Bonn) fuchte, wie fo Biele mir fagen, thut mir leib, und ich fürchte, bag es mehr in feinen Anfichten liegt. Es find gar zu viel widersprechende Charaftere bort, die man ohne Auswahl aufnahm; benn ich erschraf immer, wenn Jeber, ber wo andere fein möchte, bort Auflucht fand und fich nicht nach bem allgemeinen Wefen fügen wollte, fondern Jeber feine eigne Welt und Mittelpunkt sein wollte. Wenn man in einer fo reichen Natur ein gemuthliches Leben führen fann, fo fann auch ber Beift fich frei und ruhig im bei= tern Element bes Lebens bewegen. Man muß le= ben und leben laffen, bachte ich. Ich glaube wol, bag Münchow nicht unzufrieden ift, aber ich machte nur die Bemerfungen bei biefer Belegenheit.

Daß unser lieber ehemaliger Garten (zu Jena) einen Bewohner wieber verlor, betrübt mich; ich möchte, baß bort bas Glück wohnend bliebe. Ich bin oft im Geist noch in den Umgebungen, wo ich so glücklich war. Dort störte mich nichts als zu=

weilen die Furcht vor Dieben, die ich von der Laube her befürchtete. Es ift ein so schöner Blat. Wer wird biefe Stelle nun bekommen?

Ich muß schließen und mich bereit halten, um bie angelegte Aunstsammlung im Jägerhaus 1) zu sehen mit ber Frau von Eschwege und meiner Schwester und Karoline. Alles Gute sei mit Ihnen und die Muse Ihnen immer hold. Grüßen Sie Ihre Familie.

### 159.

Beimar, ben 23. April 1823.

Ich habe so viele und mannichsattige Dinge zu betrachten und vorzunehmen, daß ich mich gar nicht recht geeignet fühle, Sie aufzusuchen, verehrter Freund; benn ich möchte auch gern recht angenehm sein, wenn ich erscheine. Doch soll heute ber Wunsch, von Ihnen zu hören, meine Eitelkeit nicht auffommen lassen.

Auch möchte ich biesen Theil von Kant, ben Sie balb zurudwünschten, nicht länger zurudbehalsten. Es ift ein unendlicher Reichthum in Allem, was er bentt, beurtheilt, und man wird nie fertig;

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1822 wurde hier eine Anzahl fruber an verschiednen Orten aufbewahrter Gemalbe aufgestellt.

benn immer munichte man es fich zu wieberholen. Doch find mir feine Betrachtungen, feine Philoso= phie ber Ratur, mochte ich fagen, immer biefe, bie mich am meiften erheben und anziehen. Uebrigens glaube ich, bag er wol ber tieffte Denter und fcarffinnigfte Beobachter war. Wenn fein Urtheil auch zuweilen nicht befriedigend ift, fo ift es immer fein Scharffinn. Ginem folden Denter tonnen es bie Frauen nicht gang befriedigt aufnehmen, bag er fie nicht fo wurdigt, wie er follte. Das ift bie ewige Rlage, die in mir nicht schweigt, auf die ich immer zurudfehre und immer mir fage, bag biefe Unfichten ein Mangel find, bag, wenn Rant auch bie Boefie bes Beiftes in fich batte fefthalten ton= nen, fo wurden auch feine Ibeen über bie Frauen eine schönere Farbe haben. Go viel nur flüchtig. 3d muß zu meiner lieben Luise Stichling, beren Geburtetag beut ift.

Daß ich die Bekanntschaft des Ministers Stein machte, rechne ich für eine große Freude. Es ist ein seltner Mensch. Unstre Sorgen um die Großeherzogin haben auch das Gemüth getrübt. Cotta aus Stuttgart war gestern bei mir und sein geistereiches Gespräch, seine Erzählungen von den Zuständen dort haben mich ergößt. Er hat Goethe doch seit neun Jahren nicht gesehen und angegriffen gesunden.

#### 160.

Rudolftabt, ben 26. Julius 1823.

Daß Sie, verehrfer Freund, so lange geschwiegen, war nicht erfreulich und Sie thun mir sehr Unrecht, wenn Sie benken, daß ich in meinem seligen Leben, wie Sie sagen, nicht ber Nachrichten meiner Freunde auch bedürfte. Sie haben sehr lange geschwiegen.

Es geht mir hier recht gut. Der Gebanke, daß ich der guten Mutter manche Stunde im stillen Frieden des Gemuths erleichtre und erheitre, thut mir wohl und läßt meine eignen Wünsche und Sehnsucht schweigen, doch nicht unterdrücken. So sehns ich mich bald nach den Ufern des Meeres und bald an den Rhein, und kann es doch nicht mit meiner Bslicht für die gute Mutter vereinigen. Uedrigens thut mir die hiesige Gegend sehr wohl. Ein Gang auf meinem geliebten Wasserdamm in der grünen Kastanien Schatten thut mir immer wohl

Uebrigens hoffe ich, daß auch der Aufenthalt hier für meine Gesundheit zuträglich sein soll, da es hohe Zeit war, daß ich die Schwäcke meiner Augennerven heben konnte. Ich habe einen sehr geschickten Arzt hier, der in Wien sich ausschließend auf Behandlung der Augenkrankheiten legte. Meine Augen selbst sind sehr gesund, nur die Augennerven bedürfen Stärkung. Ich kann auch schon wieder

viel mehr Gegenstände sehen oder beachten und lese wieder mehr ohne Unbequemlickeit. Das Schreiben geht auch besser, und so hosse ich mich für den Winter zu stärken, der, hosse ich, nicht so kalt wies der wird. Diese Kälte, die so ertödend war, hat und wol auch den sonderbaren Sommer bereitet. Die Blumen blühen so schön, und mein kleines Zimmer liegt in Gärten, die Rosen und Lilien darbieten; die schönsten orientalischen Mohne blühen um mich. Eine kleine Winde, die in meinem Zimmer steht, die mir Emilie gezogen, freut mich stündlich; es sind so liebliche Blumen.

3ch bin die Morgen ruhig zu Sause, gebe vorber, ebe ich zu ber guten Mutter gebe, in ber Begend berum, wenn es ber Regen erlaubt. vergeht bie Beit. Die Fürftin=Mutter, Die auch ein ernfthaftes Augenübel bat, barf bei ber feuch= ten Witterung nicht wie fonft im Freien figen; ba= ber febe ich fie nicht fo oft, als ich möchte; auch bat fie Ramilienbesuche. Sie wird immer iconer und reiner gestimmt und hat eine Bobe bes Berftanbes erreicht, wie fie ihr wohlthun fann; fie hat einen Scharffinn und Beobachtungsgeift, ber Alles, mas er in feinen Rreis ziehen will, fcon auffaßt. Die übrigen lieben Lanboleute, unter und gefagt, fommen geiftig nicht weiter. Nur bie Jugenbfreunde ausgenommen, die die Erfahrung und Theilnahme an mich binbet, bleiben mir nabe.

Wir wollen uns freuen, bag Goethe bem Licht wiedergegeben und bag er in Marienbad neue Rrafte fammelt, wenn ihm auch in ber eigenthumlichen Begend nicht immer bobe Bestalten ericeinen, und wenn er fich an ben Broducten feiner Schutbeburf= tigen erfreut, fo wollen wir bies als ein Beichen feiner Milbe boch anrechnen. In dem einen neuften Befte von "Runft und Alterthum" baben fich mir biefe Bemertungen aufgebrungen. Sie lieben vielleicht auch bie "Gabriele" 1)? Ich hatte es nicht fagen follen, aber ich geftebe, bag ich biefe Urtheile von Boethe mehr einer bemuthigen Borftellung feiner weiblichen Umgebung zuschreibe, und glaube, er hat fich erbitten laffen, ale bag er feinem Befchmack felbit folgte. Man mochte von vielen Brobucten ber neuern Beit fagen, wie Chatfpeare von einem unbedeutenden Menfchen im "Raufmann von Be= nebig": "Gott hat ihn geschaffen; also lagt ibn für einen Menschen gelten!" Das eigne Schaffen ber Phantafie, fie mag arm ober reich fein, bat mir auch einen Werth, boch bin ich froh, bag biefe Werke ba find, ohne bag ich fie zu lefen brauche. Deutsche Romanlecture ift jest nicht viel Eroft= liches, und mir baucht, es ware nichts mehr zu fa=

<sup>1)</sup> Bon Johanna Schopenhauer. Goethe's Urtheil aus "Kunft und Alterthum", IV, I, findet fich in ben "Bersten," XXXII, 283 fa.

gen, wenn es nicht ein höchst bebeutenbes Individuum ift, das sich ausspricht. Kleine geistreiche Erzählungen können die neuern Dichter oder Schriftsteller nur noch hervorbringen. Die Engländer sind doch darin viel weniger erschöpft und schreiben so unendliche Romane. Walter Scott hat doch immer Interesse, wo nicht hohen Schwung. Das Geschichtliche, die Schilderungen der schottischen Vorwelt, ist uns auch noch fremder und zieht dadurch an. Unsre ehmaligen Gelben der Romandichter sind für jeht keine Gelden mehr.

Ich möchte so gern ben "Werner" bes Lord Byron lesen. Senden Sie mir etwas von Ihren Uebersetzungen; ste würden mich sehr freuen. Ich würde es versuchen, ob ich Ihrem Bertrauen entsprechen könnte, boch müßte es ganz geheim bleisben, wenn ich es wagen könnte, selbst Ihnen etwas bieser Art zu zeigen. Ich habe auch einmal eine Stelle aus "Manfred" verdeutscht.

Ich muß schließen und Sie herzlich grußen. Sagen Sie Bernhard viel Freundliches zu seinem Geburtstag. heut ift ber Geburtstag meiner guten Mutter. Die Töchter wollen Ihnen empfohlen sein und Ihrer Frau Gemahlin. —

Den 27. Julius.

Ernst fcrieb mir, bag er Ihren Geren Sohn gefunden. Ich hoffe, bag er ben Aufenthalt in ber Schweiz benutt, ba er fur die Natur empfänglich ift, und bag er Ihnen Beichnungen mitbringt. Ein ichweizer Maler, ber in Weimar leiber nicht anerkannt wurde und ben man gang leer abziehen ließ, hat hier beffer fein Glud ge= macht. Er beißt Bleuer und verfertigt mit fei= nem Bruber Zeichnungen und Malereien in Gouache. Der Lichteffect ift besonbers gut berechnet. guter Meyer mar gang betrubt, bag man biefen wirklich verbienftlichen Runftler ohne Beichen bes Beifalls abgeben ließ. Die Fürftin hat bie Chre von Thuringen gerettet; fie bat icone Landichaf= ten gefauft und noch bestellt. Ich bin fo lebhaft baburch in die Schweiz verfest worben, bag ich mich orbentlich nicht ber Sehnsucht überlaffen barf. Doch fühle ich, bag es für bas gange Leben ift, fo etwas gefeben zu haben.

Ich beschäftige mich überhaupt mit fremben Naturgegenständen, und lese die Missionsberichte. Ich bin in Bengalen, am Ganges und seinen Ufern gewandelt, in Palästina u. s. w., auch in Terusalem. Manches ist mir schöner vorgekommen, traurig aber die Menschen, die Gurus, Braminen und Fakirn. Ein Fakir, der auf einem Stackelbett ruhig und heiter sitzt und liest, ist mir ganz wunderbar.

Um mich im Licht bes Geiftes zu erfrischen, gebe ich bie "Farbenlehre" mit meinen Abchtern burch, und es ift mir, als kehrte ich in bie Regionen

bes Lichts zurud, auch bes geiftigen Lichts. Wenn bort bie hinbus fich mit ihren phantaftischen Göttergeftalten berumtreiben, blide ich bell in bie Strablen bes Regenbogens und erflare mir feine Geftaltung. Die Natur in ihrer Große und Sobeit und Ginfachheit gewinnt boch ben Preis. Goethe's Scharf= finn und Sobeit ber Anficht empfinde ich immer leben Wenn bie Gelehrten nicht fo verblenbet waren, egoiftisch, eingebilbet, und es wollte es einer mit reinem Sinn unternehmen, auf bem Refultat, bas Goethe gab, fortzubauen, fo murbe man unendlich weiter kommen. Es hat noch kein Physiter es übernommen, die Wahrheit zu finden und fortzuschreiten, wo es boch bem einfachen Auge entgegentritt, und Goethe's Untersuchungen beruben auf eignen Beobachtungen, bie aber Jeber unbefangen auch beobachten fann.

### 161.

Beimar , ben 15. Detober 1823.

Ich hoffe, Sie sind wohl, verehrter Freund, und genießen die Sonnenblicke der Natur in Ihren freien Umgebungen; denn jest bald scheibet sich nach und nach die freundliche Beleuchtung und führt uns ins Dunkel des Winters. Wenn es nur kein so kalter Winter wie der vorige wird! Dies

fer hat mir viel Lebenstraft genommen. Ich habe mir von Luife Seibler 1) von Italien erzählen laffen, wo feit Jänner schon die Blüten erscheinen. Das ift wol anders, als wir gewohnt find, die wir immer feindlich das Klima empfinden.

3d babe nun "Werner" von Lord Byron, und es ift etwas febr Großes in ber Anlage. Drang ber Begebenbeiten, Die uns bochft mertwürdig, ift furchtbar und reißt wie eine bunfle Nacht mit fich fort. Aber ich fann nicht fagen, baß es einen als poetische icone Erscheinung ergreift. "Manfred" ift mir noch intereffanter, wenn man biefen Ausbruck gebrauchen barf. "Manfreb" erinnert mich an "Faust", "Werner" fommt bem "Bierundzwanzigsten Februar" näher; boch ift mir Lord Byron viel reicher, und nicht fo gebäufte Motive Des Schrecklichen in ber Birklichkeit. ron's Genius ift mir groß, und Werner will fich groß machen. Was benfen Sie von "Sarbana= pal"? Diefer foll poetisch reicher fein. Die Ber= setzung ber Scene in biefe Gegenben, wo Lord Buron feiner Phantafie Spielraum gibt, ift mir intereffant, boch nicht reichhaltig. Go wie er im "Mageppa" bie polnischen Buften fcilbert, wie ba

<sup>1)</sup> Malerin aus Jena, Lehrerin ber Prinzessinnen. Im Jahre 1818 war sie nach Italien gereift, wo fie sich mehrere Jahre aushielt.

gleich einem fchaffenben Benius er bie Wildnig beleben will, fo erichafft er an ben ichlefischen Grengen fich eine Welt. Mir ift fein Salent immer groß und ichon und ich liebe ihn fehr. Die Eng= lander find mir immer intereffant, und ich lafe lieber bie englischen Journale als bie "Dorfzeitung", zu ber ich wenig Bertrauen babe. Sowie ich recht viel Gutes, Ebles in ber Nation finbe, fo glaube ich boch, follen bie Deutschen nicht zu viel fprechen, um nicht - platt zu werben. ich ein geheimes Grauen, wenn ich von Popularität reben bore. So weit find wir noch nicht. Bei uns muß ber Menich meiftens von bem Gelehrten getrennt werben. Frau von Stael hat bavon .. Sur l'Allemagne" Manches wol zu ftreng gesagt, boch nicht unwahr vielleicht.

Ein feingebilbeter, empfänglicher Deutscher, ber sich in seinen ungleichartigen Umgebungen und Schicksalen bie Empfänglichkeit bes Gemuths erhaleten hat, ist Graf Reinharb. Es hat mich gefreut, ihn wiederzusehen. Ich glaube auch, er wäre glücklicher gewesen, hätte ihn nicht sein Schicksalin so verwickelte Wege ber Politik geführt, boch hat er sich alle Lebendigkeit für bas innre, geistige Leben zu erhalten gewußt. Ich hab' ihm vorgestellt, wie interessant es wäre, wenn (er) seine Memoiren schriebe. Sein eignes Schicksal mag höchst interessant sein. Er hat mit so vielen Mens

schen gelebt, so viel Umwälzungen erlebt. Im Ganzen hat er sein Wesen so nationell erhalten, daß man die Leichtigkeit der Verwandlungen seiner Verhältnisse ihm nicht anmerkt. Er könnte immer leichter für einen deutschen Gelehrten als einen französischen Grafen gehalten werden. Diese Eigenschaft hat ihn für die Verhältnisse sehr wichtig gemacht; denn so konnte seinen Natur das Gleichgewicht in Deutschland, in der gelehrten Welt zumal, besser erhalten.

Ueber die deutschen Gelehrten fällt mir der Naturphilosoph Schubert ein, bessen Reise in die Lombardei 1), die erschienen, ich wol lesen möchte. Seine Schrift über die Fixsterne und die Urwelt liebe ich sehr. Wenn er in dieser Art die Naturzgeschichte auf seinen Reisen anwendet, so muß es sehr wichtig sein.

Ich muß schließen, verehrter Freund, boch erft bitte ich Sie, mich ben Ihrigen zu empfehlen, und bitte um Ihr Andenken und freundschaftliches Wohlwollen.

<sup>1) &</sup>quot;Banberbuchlein eines reisenben Gelehrten burch Salzburg, Tirol und bie Combarbei."

hier fehlen wieber mehrere Briefe, nur ber Brief, worin Frau von Schiller fich verabschiebet, liegt une vor.

#### 162.

Beimar, ben 24. Mai 1824.

Ich sende Ihnen, verehrter Freund, die beiben Bande von Kant's "Kleinen Schriften" zuruck. Der Gehalt dieser Bucher mag die lange Zeit entsichuldigen, die ich Sie davon beraubt habe. Wenn ich nicht nächsten Montag abreifte, so hätte ich vielleicht noch gezögert und immer auf Ihre Nachslicht gehofft.

Ich reise zu meinem ältesten Sohn vor ber Hand, ben ich lange nicht fah. Es ist mir nösthig, die Freude des Wiedersehens. Auch meine Gesundheit wird sich in frischer Berglust stärken; benn ich werde auf einem Berg wohnen. Es ist eine schöne, reiche Natur, die mein wartet.

Ich hoffe, Sie bleiben wohl und fräftig in diesem Sommer und benken im Saalthal ber Freunde, die weiter hinaus rücken in der Welt. Ob Sie gleich seit einiger Zeit mir kein Lebenszeichen gaben, so hörte ich boch durch Frau von Stein von Ihrem Wohlbefinden. Meine Schwester hat mir schon längst aufgetragen, Ihnen zu sagen, daß, sobald ihr neues Werk 1) gedruckt ift,

<sup>1) &</sup>quot;Ergablungen von ber Berfafferin ber Agnes von Eilien."

fie Ihnen mit Bergnügen ein Exemplar fenben wirb.

Leben Sie wohl und empfehlen mich Ihrer Frau Gemahlin und Bernharb und vergeffen mich nicht. Meine Tochter empfehlen sich Ihnen schön= ftens. Wöge es Ihnen wohl sein!

Der Tob bes Lord Byron schmerzt mich tief. Welche Kräfte find uns verschwunden! welcher hohe, einzige Geist! Ich mochte wol Näheres über den Zuftand seines Gemuthe in ber letten Lebens periode wiffen.

# Anhang.

## 1. Heron an Knebel 1).

Und nun noch zu ber Gefundheit Meines Freundes, den ich liebe, Leer' ich aus ein Glas Madera Selbst auf ber glückfel'gen Insel 2).

Ja, mein lieber Freund, hier bin ich auf ber Insfel Mabera, und seitbem ich ba bin, welches nur fünf Tage ift, habe ich wenigstens tausend mal an Sie gebacht. Ich habe Gerber's schone Romange in ber Zeit oftmals gelesen, und zu jeder

<sup>1)</sup> Bgl. oben ben ersten Brief; Gerber's Brief an Rnebel Rr. 7. Bir geben Geron's Brief mit Berbefferung ber ftorenben Sprachfehler.

<sup>2)</sup> Anklingend an ben Anfang ber von Gerber aus bem Spanischen übertragenen Romange "Mabera"

Und zum Schlusse bieset Bestes Kosten wir ein Glas Mabera Süß und traurig: zum Gebächtniß Aller unglüdsel'gen Liebe.

Beit habe ich ein wehmuthiges Gefühl bekommen, welches ich nicht ausbrücken, aber besto stärker empsinden kann. Die "schönen Thäler, schönen Sügel", die, ob sie gleich nach einem viel größern Maßstab sind, benen zu Jena gleichen, haben mich zu der Erinnerung geführt, mit wem begleitet ich durch diese zu wandern pslegte, und wie sehr habe ich nicht gewünscht, daß er hier bei mir wäre, wo wir uns der herrlichen Natur in diesem Welttheil erfreuen könnten und in der Betrachtung die Freude ähnlich empfindender Seelen genießen. Vielleicht dächten wir nicht ganz auf einerset Art, aber gewiß wären unfre Empfindungen die nämlichen.

Diese Insel hat sehr merkbar etwas Eignes in ihrer Bilbung, und die Spuren, daß sie durch einen Bulkan entstanden ist, sind zu stark, als daß man Zweifel darüber erregen könnte. Die ganze Insel scheint mir ein einziger Berg gewesen zu sein, welcher jetzt durch unzählige Thäler und Klippen durchschnitten ist, die aber alle von der Spitze bergab ihre Richtung nehmen, und sehen gerade aus, als ob sie Gleise gewesen wären, worin die Lava abgestossen. Ich habe keine Zeit gehabt, die Insel zu durchreisen, und Sie wissen wohl, daß ich kein so starker Natursorscher bin, daß meine Bemerkungen lehrreich oder tiessinnig sein sollten. Die Menschen sind es, die ich überall am liebsten betrachte, und einige vortressliche habe

€

ich hier gefunden. Die Insel ift ganz burch bristische Raufleute unterhalten, ohne sie wäre fie nur ein durrer Fels.

3d bin jest auf ber Reise nach Oftinbien mit meinem Regiment, und bas Schiff, worauf ich bin, hat fich bier aufhalten muffen, um Bein Wir haben brei Compagnien Sol= einzunehmen. baten auf bem Schiff, und wir suchen die Beit recht angenehm zuzubringen. Jest finde ich, wie fchabbar bie Bucher find, bie ich mit mir aus Deutschland gebracht habe. Es thut mir aber leib, bag ich Goethe's Werke nicht befam. Da ich nicht fo gludlich war, feine nabere perfonliche Befannt= schaft zu machen, bie ich munfchte, so hatte ich bafür einigermaßen einen Erfat gehabt, mare ich im Stanbe gemefen, feinen Beift mit mir zu führen. Doch was ift, muß fein; ob es techt ift, bas ift eine anbre Sache, und bas überlaffe ich bem Pope zu untersuchen.

Jest, mein lieber Knebel, wird ber Raum, ber uns trennt, immer größer und größer. Densten Sie aber ja nicht, mein guter Freund, daß ich Sie je vergessen habe ober vergessen kann; nein, bas ist unmöglich. In bem Verhältniß, wie ich mich von Ihnen entferne, wird die Kette, die uns zusammenschließt, stärker gespannt, sie wird aber nie zerbrechen. Nach welcher Ecke der Welt ich kommen mag, werde ich mit Vergnügen an Sie

ķ,

benken und mich Ihrer Freunbschaft erinnern. Gewiß haben Sie meine Abresse in London nicht verloren. Lassen Sie mich balb von Ihnen hören, daß, wenn ich unter ben Braminen bin, ich erfahre, daß beutsche Biedermänner sich um mich bekummern.

So viel schlechtes Deutsch ift ja wol zu viel. What are you all about at Weimar? How does my sweet, soft little friend Schardt, my amiable Imhoff and philosophical Stein? how does the Duke and Duchess and every body? Be assured I am very anxious to get news of every. Do you sometimes reside at our old There is a kind of sympathetic glow Jena? about me when I think of it. My good worthy friends whom I shall ever esteem the Churchcounsellour (Herder) and his wife I have behaved very ill to in not writing but my regard is not thereby lessened. Give my warmest kind wishes to them and to all my friends of which I flatter myself I had some sincere ones with you. Do you ever see or hear about Rudolstadt? There is a charm in the very name. O days, happy days, days of whose happiness I was not aware, but my friend we must labour this. Present my most profounds respects to the Duke, Duchess and Duchess mother. Assure them I shall ever remain gratifull for all their favours. Adieu my dear friend. Leben Sie wohl auf ewig und vergeffen Sie ja nicht

Your affectionate friend

H. Heron.

I have given a friend of mine of this island a lettre to you who means to travel into Germany 1).

### 2. Frau von Schiller an Fraulein von Bofe.

Beimar, ben 3. September 1814.

Liebes Boschen, ich bachte nicht, daß ich meisnen Brief, ber durch liebe Hände geht, so bald schreiben müßte! Daß unfre Fürstin<sup>2</sup>) sich so schnell von uns entfernt! Es ist wol nöthig, daß sie nach der Borschrift das Seebad brauche. Gott gebe seinen Segen! Merklich besser sind ich unssehen, und in ruhigen Umgebungen ist ihre Kraft auch wiedergekehrt wie sonst. Aber das Herzuntreiben ist sie boch noch nicht gewohnt, und ich

<sup>1)</sup> Auf ber Rudfeite bes Briefs steht p. adress de vôtre très obëissant serviteur Pierre H. Hinrichsen. Lisbonne, 17. Mai 1788.

<sup>2)</sup> Die Erbpringeffin Karoline von Medlenburg, bie von Toplit jurudgefehrt mar.

weiß wohl, daß man bier zu fehr im Schwindel fortlebt, und bag manche Natur fich weber Rube gonnt, noch fie fucht. In fpatern Beiten bes Lebens, wo bas Berg wie ber Beift eine beftimmte Richtung bat, ift bas Leben als Leben felbft von außen recht ermattend. Ich weiß und verftebe biefe Anstrengungen, ba ich so oft felbst fühle, wie mobl bas rubige, gleichformige Leben beruhigt. Schmerz weiß ich unfre Fürstin jest bier, weil ich fie meniger feben fann ale bas erfte mal 1); benn es ift natürlich, bag ihr Gemahl, ber fie feit lange nicht fab, ihre übrige Familie fie feben wollen, fo oft wie möglich. Die Abenbe, bie ich por ber Babereife bei ihr zubrachte, ift fie fo mube, baß ich nicht fie stören möchte. Ich gebe zuweilen an ihre Fenfter, um mich nur zu troften, bag fie ba Begenwärtig ift fie meinem Bergen ewig und flar und nabe, wie meine Liebe zu ihr. fcon ift es boch, fie in einem Raum, ben man burchgreifen fonnte, ju wiffen. Diefe geliebte Be= ftalt! biefes eble Berg! man fühlt fo gern alles Bute und Schone in feiner Rabe. Seute werb' ich fie leiber auch nicht viel feben konnen; benn ba Beburtstag 2) ift, wird Familienfruhftud fein. Beut Abend ift Cour.

<sup>1)</sup> Sie war vom 10. bis jum 23. Juni in Beimar gewefen.

<sup>2)</sup> Des Bergogs Rarl August, ber am 1. Septem=

Liebes Boschen, an 3hr treues Berg will ich meine Buniche legen. 3ch weiß, wie Sie unfre Pringeß lieben; ich fühle Alles, was Sie über ihre Reife in ein fübliches Rlima fagen, alle Grunde, bie fie zu ihrem geliebten Tochterchen 1) treiben. Aber ich geftebe, bag ich fie mit einem Schmerz in bas angreifenbe Rlima gurudreifen febe, ber mir oft tief, tief bas Berg gerreißt. 3ch habe in mei= ner Angft auch ben Erbpring gebeten, Alles gu thun, um bie geliebte Fürftin zu bereben; er fühlte meine Grunde. Mit ihr felbft will ich beut noch gu fprechen fuchen, bamit fie meine Befinnungen, meine Bunfche weiß. Liebes Boochen, aber ich fann nicht über ben Gebanfen ruhig werben, bag, wenn fie jurudtommt, fich freut, fich augenblid: lich erleichtert fühlt, fie ben Plan gur Reife aufgibt und vielleicht, wenn fie alsbann bas Wetter scheut, fich mit ber Goffnung binhalt, und es alebann zu fpat ift! Bare fle gleich von bier aus nach Mizza gegangen, fo mare ber Schmerz über bas vereitelte Bieberfeben bes geliebten Rin= bes vielleicht auch angreifend gewefen, aber boch find die Grunde burch Bernunft zu befeitigen, weil in bem Alter nur forperliche Bflege nothwendig,

ber, vom größten Jubel festlich bewillfommt, zurudges tehrt war.

<sup>1)</sup> Der jetigen herzogin von Orleans, geboren am 24. Januar beffelben Jahres.

und die Liebe und Sorge nur im Bergen ber Mutter finb. Spater murbe ibr bies geliebte biefes Opfer, bas fie jest gebracht hatte, mit Entguden gebankt haben, ba fie fich ihr Leben baburch gefriftet und geftartt haben konnte. Bringeg Da= rie, bie ihrer auch vielleicht mehr bedarf, wurde boch burch ihre Briefe zum Guten angehalten werben, und fie fonnte auf ibren Beift wirken in ber Entfernung; benn ber Segen eines folden Bemuthe ift nicht auf ben Raum beidrantt. Die einzige Bitte thue ich an Sie, nun auch, wenn unfre Fürftin ihrer Bufage gebenft, wenn fie fühlt, bag ihr Auftand verschlimmert wirb, baf Sie ba Alles anwenden, burch feine ihr Berg ergreifende Ahnung nur Bweifel zu erregen, ob fie reifen fonne. weiß, bag fie fich felbft am beften leitet und fühlt, aber in biesem Punkt, wo ich mohl fühle, wie viel Grunde ihr Berg finbet zu bleiben, muß aber boch jebe Rudficht ichweigen, wenn bie Nothwenbigfeit gebietet. Was maren ein, zwei, brei Jahre, wenn fie eine bauerhafte Besundheit erhalten konnte! 3d mochte alle Opfer für biefes theure Leben bringen fonnen, mochte alle Rrafte bes himmels wie ber Erbe bewegen fonnen. Wenn bie Aerzte nur beftimmt entichieben batten!

Ich bin oft so unglucklich in biesen Tagen gewesen, bag ich kaum wußte, wo Trost finden! E8 fühlt Niemand mit mir wie die Hoheit, unser Bht:

in.

Gre:

wi

鬼:

D.

Œ.

M

Ń

ŧ

ī

۲

Erbprinz, meine Schwester und andre Freunde; die Andern, die am nächsten sind, haben nicht die Ansicht und sind sich selbst am härtesten; also versstehen sie auch nicht diese Sorge, diese Angst. Gott wird rathen und helsen und unfre geliebte Fürstin leiten; aber nur bald soll sie sich entschliesen. Sätte sie diese Hinreise und wieder dahin, wo ihr Weg sie nach dem Süden führte, berechenet, so wäre sie bald in Nizza, und die neuen Kämpse, die ihr diese Trennung kosten wird, würsden nicht auch wieder ihr Gemuth bestürmen.

Bon Ihrer Freundschaft, liebes Boschen, kann ich es hoffen, daß Sie jeden Zweifel leise zurückweisen, wenn es zur Sprache kommt, daß das Mittel versucht werden muß. Sie selbst durch Ihre Liebe, Ihre zarte Theilnahme an dem geliebten Kind sind eine Beruhigung mehr und unstrer Kürstin ein großer Trost. Ach wenn sie nur einen Winter nicht vom rauhen nördlichen Klima angezgriffen würde, könnte ihre ganze Constitution eine Festigkeit für Jahre gewinnen. Wenn man dieses Mittel in Händen hätte und es versäumte — ich kann mir diesen Gedanken nicht benken.

Bei ber heiligen Rabe unfrer Geliebten, bie uns fegnen aus einer anbern Welt, beschwöre ich Sie, immer offen und flar mir über unfre geliebte Fürstin zu schreiben. Die Ungewißheit ift bas Beinlichfte im Leben. Nicht wahr, liebes Boschen, Sie versprechen es mir? Die Tann 1) ist mir uns beschreiblich lieb geworben. Mit ihr habe ich über unsre Fürstin sprechen können; ich habe ihr meine Sorgen, meine Gründe ans Herz gelegt. Eine Natur, die solcher Liebe und Treue fähig ist, ist ein wahres Kleinob.

3ch bin frob, bag Tinette 2) noch fam; benn ich fann nicht begreifen, daß fie früher nicht Alles im Stich ließ, um unfre Wurftin ju feben. bin gar ju gerftreut, unrubig, liebes Boschen, und batte fo gern rubig bebacht, mas ich Ihnen fenben fonnte von mir; benn ich weiß fo gern etwas von mir bei Ihnen. Aber es wird weber etwas fertig noch mir recht. Sie machen fo viel icone Arbeiten, bag ich nur burch etwas gang Besonberes Effect machen konnte, und bagu fieht es viel zu zerftort in mir aus. So viele fleine Beichafte und Sorgen bringt die Beit bervor; die Nabe meines Ernft veranlagt jaufend fleine Gefchafte, bie wir felbst besorgen. Rarolinden, die nun bei mir ift, fobert Umgang, fortwirfenbe Ausbilbung und Aufmerkfamkeit. Sie hat einen Ausbruck von Reinheit, Sanftmuth, ber mich oft tief rubrt. 3ch bente oft, fo ein Wefen gebort ber Erbe nicht.

Gestern Abend war sie auf bem Ball, wo fie sich fo befcheiben und einfach zeigte, und fo an=

<sup>1)</sup> Sofbame ber Erbpringeffin Raroline.

<sup>2)</sup> Bon Reitenftein. Bgl. oben S. 113, 240.

ständig. Der Maler Kügelgen ist hier; dem siel sie sehr auf, und ich fand im Stillen, daß sie den wahren jungfräulichen Ausbruck hat, und dabei nicht verlegen, nicht schüchtern, sondern immer gut und offen. Gegen die andern jungen Mädchens ihres Alters zeichnet sie sich recht aus, die so weltzlich und begierig den Freuden nachlausen. Ich bin bis halb 2 Uhr geblieben; denn ich wollte ihr keine Entsagung auslegen. Aber eine solide Mutzter, auf deren Sorgsalt ich zählen könnte, wäre mir unter den Freundinnen recht erwünscht; denn es ist recht ermattend, so lange der Welt anzugehören, worin man nichts zu thun hat noch sindet.

Ernst hat sich nicht prasentirt; er meinte, er möchte lieber erst etwas geleistet haben, um sich unsrer Kürstin würdig zu zeigen. Ich kann jest ihn nicht bereden, öffentlich viel sich zu zeigen, weil es ihn Beit kostet und ber Militärgeist die Menschen alle in Unisormen stedt. Da fühlt sich benn ein Mensch seines Alters nicht an seinem Blat ohne Abzeichen. Er war einmal im schwarzen Hofrock am Hof; da war er ganz betrübt, daß er so gelehrt ausgesehen.

Daß ich Knebel biefe Woche noch sah, freute mich; daß ich seine Niece sah, rührte mich. Uch, ich wußte, wie gern sie die geliebte Henriette hatte; und sie allein fehlt uns unter den irdischen Erscheinungen!



Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

# Bur Goethe-Literatur.

Im Berlage von B. Et. Brockhaus in Leipzig erschien und ift burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

# Prieswechsel zwischen Goethe und Anebel. (1774—1832.)

3mei Theile. 8. 4 Thir. 12 Mgr.

Der von Brof. G. C. Gu hr au er in Breslau berausgegebene "Briefwechsel zwichen Goethe und Knebel" zeichnet fich nicht allein burch
bie ungewöhnliche, über ein halbes Jahrhundert umfassende Dauer
aus, sondern auch durch die darin berichende Bertraulicheit zwichen
dem groben Meister und seinem aften weimarsichen. Arfreunde", wie
Goethe Knebel einmal neunt, welchem er die erste io erfolgreiche
Befanntichaft mit dem Sachien- Weichnarischen Bertraulicheit, wie
Goethe sich auferes wie inneres Leben, von der fürmischen Berthereroche bis derad zu der milden und erdabenen Contemplation des
Greises, rollt dier kusenmäßig vor unserm Blick sich auf: ein ebenso treue Freigel seines Privatiedens wie der Eindrücke, den die großen Welfbegedenheiten seit der Fraugösischen Vevolution auf des Dichters Geist und Gemith machten; eine neur eriche Quelle nicht blos für literarische Ausbente, sondern ebenso sehr für den unmittelbaren lebendigen Genus jedes Geblieden in Deutschland und aller Orten, wohln Goethe's Rame gedrungen ist; furz eine neure überaus wichtige Bereicherung der Goethe Fiteralur. Aber auch Ane bei gibt dier in seinen vertraulichen Ergüsen sein Bestes, und niesen bibet dies Brieffammlung auch ein unentbebrliches Supplement zu Anebel's schon früher von K. N. Barndagen von en sein und E. Mund beransgegebenen "Literarischen Rachlaß und Briefreiechssel."

Bespräche mit Goethe

in ben legten Sahren feines Lebens. 1823-32.

Bon Johann Peter Edermann. Erster und zweiter Theil.

3 weite, mit einem Register versehene Ausgabe. 8. 4 Thlr. Edermann's "Geforache mit Goethe", in faft alle europäliche Sprachen übersett. bilden anerkanntermaßen einen ber wichtigsten und unentbehrlichften Beiträge jur Kenntnig von Goethe's innerem Leben.

## Goethe

aus näherem perfönlichen Umgange bargestellt von Johannes Daniel Falk. Ein nachgelassenes Werk.

Dritte Auflage. 12. 1 Thir. 15 Nar. Ebenfalls ein Bert, bas alle Berebrer Goethe's gelefen haben follten.

## Wilhelm von Humboldt.

3m Berlage von &. C. Brodhaus in Leipzig ift erschienen und burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

# Briefe von Wilhelm von Humboldt an eine Freundin.

3wei Theile. Mit einem Facfimile. Ausgabe in Octav. Sechste Austage. Ausgabe in Großoctav. Fünfte Austage. Jebe Ausgabe geheftet 4 Thir. 12 Ngr., gebunden 5 Thir.

## Wilhelm von Humboldt.

Lichtstrahlen aus seinen Briefen an eine Freundin, an Frau von Bolzogen, Shiller, G. Forster und F. A. Bolf. Mit einer Biographie Humboldt's.

Bon Clifa Maier. Dritte Auflage.

8. Geheftet 1 Thir. Gebunben 1 Thir. 10 Mgr.

Bilbelm von humbolbt, als Staatsmann und Gelebrter langt einer der gefeiertsten Ramen Deutschades, ift dem größern Bublicum erst durch eine "Briefe an eine Freundin" (Charlotte Diede) werth und beuer geworden: ein Briefwechfel, der, wie fic ein de fannter Kritifer ausdruckt, "einzig in seiner Art dasteht, mit dessen lätt, derzlichteit und Ideneneichtum sich kein anderer vergleichen lätt, der zu den wertbvolften Documenten der classischen lätt, der au den wertbvolften Documenten der classischen Beriode unserer Zeit gerechnet werden muß, weil darin, wie in den Briefmachläsen von Schiller. Goebe und andern Krägern derfelben, den Interlandfassen von Schiller. Goebe und andern Krägern derfelben, dem in der Literatur- und Culturgeschichte der Deutschen eine der Schieden eine ber ihdente stebens geschwick von Luturgeschichte der Deutschen eine der schieden Krüstlebens geschwickt, für die Jugend ein Buste zu Ausbildung, für das Alter ein Borbitd wahrer Wirde und Weisbeit darbietend. Die Tese seines Geistes und der Reichtum seines Gergen" Die "Briefe State diese Kriefwechsels die schoften Relege." Die "Briefe Wilhelm von humbolde's an eine Freundin" haben sich auch rasch in der Gestelt aufgen eine seines deringen in eine seines deren sich auch rasch in der Gestelt aufgen eine seines derenden. Die Kriefe Wilsen von humbolde's an eine Freundin" haben sich auch rasch in der Gestelt aufgage nöbig gert, sodas davon jeht scho eine sechste Aufgage nöbig gert, sodas davon jeht scho eine sechste Aufgage nöbig gert, sodas davon jeht scho eine sechste Aufgage nöbig gevorden.

fechete Auflage nothig geworben. Dem Intereffe, das bie "Briefe an eine Freundin" für B. b. hum-boldt erregten, haben die von Elifa Mater aus diesen und andern Briefen humboldt's geschidt jusammengestellten und von einer sehr gelungenen Biographie berselben begleiteten "Lichtrablen" es zu banten, bag auch sie schnell Freunde gewannen und jest schon in

britter Auflage porliegen.

Im Bertage von **F. W. Brockhaus** in Leipzig erschien und ift burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Georg Forster.

Lichtstrahlen aus feinen Briefen an Reinhold Forffer, Friedrich heinrich Jacobi, Lichtenberg, hehne, Merd, huber, Johannes von Muller, seine Gattin Therese und aus seinen Werken.

Mit einer Biographie Forster's.

## Bon Elisa Maier.

8. Geheftet 1 Thir. Gebunden 1 Thir. 10 Mgr.

Eine Biographie Georg Forker's von Elifa Maier, ber Berfafferin der mit allgemeinem Beifall aufgenommenen, bereits in britter Mufiage erichienenen Schifft: "Bilfbelm von Sumboldt. Lichifrahlen aus feinen Briefen 2c.", gleich diefer von "Lichiftrahlen" aus den Briefen und Schriften des Geschilderten begleitet. Mit Recht ift in neuerer Zeit (durch Gervinne, Koenig, Kübne, Moleschott u. A.) die Aufmerksamkeit des deutschen Publicums wieder mehr auf Georg Forfter gelenkt worden. Moge die vorliegende Schrift dazu beitragen, ihn den weitesten Kreisen bekannt und werth zu machen.

Die Gammtlichen Goriften Georg Forfter's ericienen in bemfelben Berlage unter bem Titel:

Georg Forster's Sämmtliche Schriften. Herausgegeben von bessen Tochter und begleitet mit einer Charakteristik Forster's von G. G. Gervinus. Neun Bänbe. 12. 9 Thlr.

Dieselben erichienen in neun Banben und entbalten: seine und seines Baters "Reise um die Welt in den Jahren 1772 — 75" (Pand I und 2); "Ansichten vom Riederrhein. von Bradant, Klandern. Holland, England und Frantreich" (Band 3); "Kieine Schriften. Ein Beitrag jur Boller - und Länbertunde, Naturgeschichte und Phischophie des Lebens" (Band 4, 3 und 6); Horster's erichhaltigen Briefwechsel nehft einer Charafteristif Forster's von Gervinus, endlich eine Uebersehung der von ihm auf deutschen Boben verpstanzten indichen Dichtung "Caluntala" (Band 7, 8 und 9).

Forfer verbindet in seiner Brosa frangofische Leichtigkeit mit englischem Gewicht und wird mit Recht zu den classischen Schriftsellern Deutschlands gegabst. Seine größten Berdienfte aber sind culturbiftorischer und sittlich politischer Art: die Boller- und Staatenkunde, die Bollitt und Geschichte bat Porfter mit unschähdebaren Arbeiten bereichert, die seinen Ramen unsterblich machen. Im Berlage von F. C. Bendhaus in Leipzig erfchien und ift burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

# Frauenleben.

Novellen und Erzählungen

pon

## Couise von gall.

Berausgegeben und eingeleitet von

Levin Schüding.

3wei Theile. 8. 3 Thir. 15 Mgr.

Gine von Levin Couding herausgegebene Samm: . lung berjenigen Rovellen und Erzählungen feiner unlängft verftorbenen Gattin Louife von Gall, bie von ihr ale bie gelungensten Schopfungen ihres Talente betrachtet und noch von ihr felbft gur Berausgabe vorbereitet murben. Ueber Louise von Ball urtheilt unter Anderm ber befannte Literaturhiftoriter Sillebrandt: "Sie befit unter allen romanbichtenben Frauen ber Begenwart wol bie meifte Eigenthumlichfeit und ftellt fich in ihrer Art mit ber Dichterin Annette von Drofte-Bulehoff gufammen." Die porliegende Sammlung ift nicht willfürlich jusammen= gestellt, fonbern bietet ein umfaffenbes Bilb von Krauenleben und Frauengemuth, indem bie eingelnen Rovellen einer einzelnen Phase ber weiblichen Ent= mickelung ober einer einzelnen Seite bes weiblichen Charaftere und Bergene entsprechen. Go werben nach und nach - wie Schucking in ber Ginleitung fagt - bas junge Mädchen mit seinen ibealen Träumen, seinem Phantafieleben und feinen Launen, bann eine junge Frau, eine Mutter, die fluge, die geniale Frau, die Runftlerin, bie alte Jungfer u. f. w. gezeichnet. Besonbere bilbet bie Sammlung fonach eine anregenbe und unterhaltenbe Lecture für Frauen.

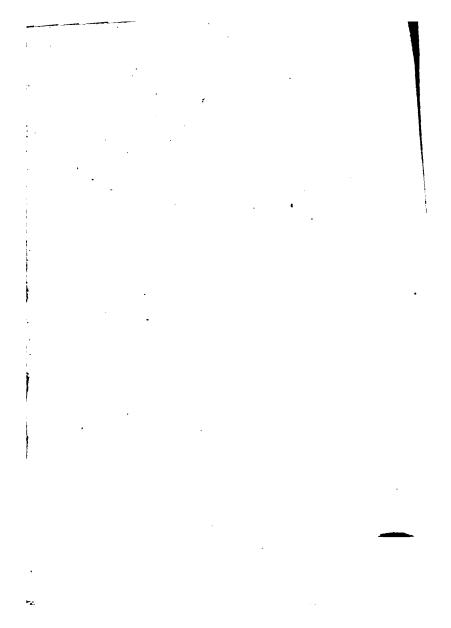

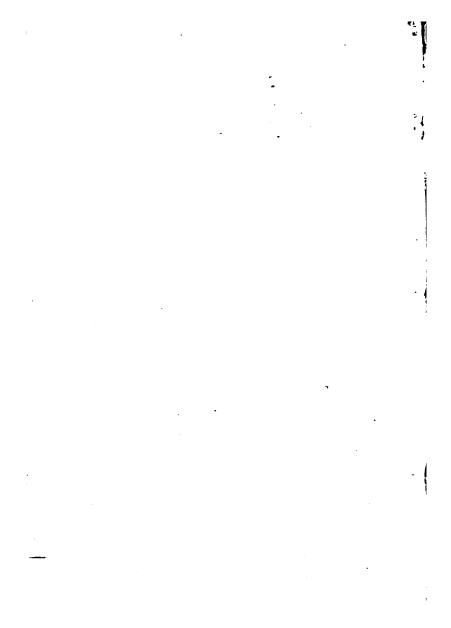